

## Herrn von Buffons

# Rafurgeschichte.

Eine frege mit Unmerkungen vermehrte Heberfegung.

Sechster Theil.



Mit allergnabigstem Adnigt. Preuß. Privilegio.

Berlin 1774. Ben Joachim Pauli, Buchhändler. Digitized by the Internet Archive in 2015

Herrn von Buffons
allgemeine

#### Naturhistorie.

VI. Band.

•

#24

### Naturliche Geschichte

des

Menschen.

Ilte Abtheilung.

of the second of and the second of the process of the second 1= 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 3 1 And the second of the second



#### Naturgeschichte des Menschen.

Von den unterschiedenen Gattungen im Gesschlechte der Menschen.

2Bas in den vorigen Banden von Erzeu. gung, Bildung, Auswickelung und Wachsthum des Menschen a), von scie nem Zustand in den unterschiedenen Altern seines Lebens b), vom Alter, vom Tode c), und von feinen Sinnen d) angeführet worden, beziehet fich bloß auf die Geschichte des einzelnen Menschen. mas anders ist aber die Geschichte der Gattung. Diefe fordert eine weit umftandlichere Befchreibung, deren vorzüglichster Stoff und hauptfächlichste Um. stande vornamlich aus dem Unterschiede genommen werden mußen, den man unter den Menschen der mancherlen himmelsstriche bemerket. Den ersten und merkwurdigsten Unterschied findet man in ber Sarbe, war I non finalist

a) S. III Th. p. 160 tc. IV. Th. p. 191 tc. und p. 245 tc.

b) V. Th. S. 29 — 174.

c) Ebend. G. 177 — 254.

d) Ebend. S. 257 — 339.

Sarbe, den andern in der Gestallt und Größe, den dritten in den natürlichen Ligenschaften der Bölfer. Jeder von diesen dren Gegenständen, in seinem ganzen Umfang betrachtet, wurde schon für sich allein zu einer sehr großen Weitläustigkeit Unlaß geben; Wir wollen und aber in unserer Geschichte bloß auf das Allgemeinste und auf das Zuverläßigste einsschränken.

Durchwandert man in diefer Absicht die Erdfläche und macht in den nordlichen Theilen des Erdbodens den Unfang, so trift man gleich in Lappland und auf den mitternachtlichen Ruften der Carravev eine Urt fleiner Menschen von einer wunderlichen Gestallt an, auf deren milde Sitten man ichon aus ihrer eben so wilden Gesichtsbildung schlußen fann. Die Un. gabl diefer, dem Scheine nach ausgearteter Menschen, ist indeßen sehr groß und verbreitet sich in sehr weit-· lauftigen Landesstrichen. Die danische, schwedische, rußische und frene Lappen, die Zemblaner, 230= randier, Samojeden, die nordliche Tartarn, vielleicht auch die Offiaken in der alten, ingleichen die Grönländer und nordwärts an die Lekimaur grangende Wilden in der neuen Welt, Scheinen fammtlich von einerlen Geschlecht abzustammen, welches hernach langs der Ruften der mitternachtlichen Meere, in Buften und unter einem himmelsftrich, der für andere Bolker unbewohnbar fenn murde, fich ausgebreitet und vermehret hat. Alle diese Bolfer pflegen sich von andern durch ein breites und plattes Geficht e), durch eine stumpfe, breit gedruckte Mafe,

e) S. Le Voyage de Regnard Tom. I. de ses Oeuvres, p. 169; ingleichen il Genio vagante del Conte Aure-

burch einen gelbbraunen, ins Schwärzliche spielenden Mugenving f), durch dicht an den Schlafen stehende Augenbrauneng), ungemein aufgeblafene Backen, einen sehr großen Mund, einen schmalen Untertheil des Gesichts, durch ausgeworfene diche Lefgen, durch eine feine oder freischende Stimme, durch einen dicken Ropf, schwarze, glatte Zaare und eine schwarzbraune haut, merflich auszuzeichnen. Sie haben einen fehr fleinen, aber ben fichtbarer Dagerkeit dennoch unterfekten Korper. Gemeiniglich vflegt ihre Hohe nicht über vier Zuß zu steigen. ift schon eine seltne Große, wenn unter ihnen einige angetroffen werden, die einen halben Ruß über viere haben. Man siehet leicht, wie sehr diese Art Menschen von andern abweichet. Gie scheinen eine gang eigene Gattung auszumachen, und jeder unter ihnen scheint ein zu fruh gebohrnes Rind gemesen zu fenn. Der ganze Unterschied ben diesen Bolkern ift bloß in dem geringern oder hohern Grad ihrer Ungestalltheit anzutreffen. Die Borandier zum 3. find noch fleiner, als die Lappen. Die Karbe ihres Regenbo. gens im Huge stimmt zwar mit legtern überein, ber Autapfel hat aber ein rothlicheres Gelb, und ihre Zaut eine dunklere Farbe. Daben find fie mit ungleich dickern Beinen, als die Lappen, versehen.

Die Samojeden findet man untersezter, als die Lappen. Sie unterscheiden sich überdies noch von 21 4 den

lio degli Anzi, in Parma 1691; und les Voyages du Nord faits par les Hollandois.

f) S. Linn. Faun. Suec. 1746. p. 1. und 1761. p. 1.

g) S. La Martiniere p. 39.

den legtern durch einen dickern Kopf und eine breitere Dase, durch eine dunklere Gesichtsfarbe, fürzere Beine, mehr auswärts stehende Knie, durch einen kleinern Bart und längere Haare.

Die Gronlander hoben unter allen die dunkelfte, schwärzlich olivenfarbige Haut. Man behauptet so-gar, daß es unter ihnen eben so schwarze Menschen, als unter den Mobren gebe. Ben allen diesen Bolfern ift die Saglichkeit somohl das Erbtheil der Beiber, als der Mannspersonen, Denen sie oft so abnlich sehen, daß es schwerhalt, sie benm ersten Unblicke von ihnen zu unterscheiden. Der Körper der Gronlanderinnen ist nur klein, alle Theile desselben sind aber nach einem richtigen Ebenmaaß gebildet. Gie haben auch viel schwärzere Haare und eine minder weiche Saut, als die Weibspersonen unter den Samojeden. Thre meiche Brufte find von einer folden Lange, daß des ihnen leicht wird, selbige rucklings über die Schultern zu legen und ihre Kinder so daran saugen zu Hoßen. Die Warzen sind an selbigen so schwarz wie eine Rohle, an den übrigen Theilen des Leibes hat ibre haut eine fehr dunfle Dlivenfarbe. Ginige Reisebeschreiber fagen, daß an ihrem Leibe nirgends, als auf dem Ropf, ein haar zu finden, und daß ih. nen von den veriodischen Ausleerungen, welche diesem Geschlecht eigen sind, gar nichts bekannt mare. Sie haben ein breites Gesicht, kleine, schwarze, ungemein feurige Augen, furge Rufe und Bande, im ubrigen aber das Unsehen der Samojedischen grauensper. sonen. Die nordwarts gegen die Bekimaur und so gar im nordlichen Theil der Infel Meuland wohnende Wilden gleichen diesen Gronlandern in Unsehung der Rleinheit. Sie haben ein breites, plattes Beficht,

Gesicht, eine stumpfe Nase, aber größere Augen, als die Lapplander h).

Die Aehnlichfeit affer Diefer Bolfer untereinander beziehet sich nicht bloß auf ihre Häßlichkeit, auf die Rleinheit ihrer Statur, auf die Farbe der Saare und Ungen, sondern auch auf ihre Gemutheneigungen und Sitten. Sie find insgesammt, eines eben fo ungeschieft, aberglaubisch und dumm, als das andere. Die Danische Lappen haben ihr ganzes Beil auf eine große fchmarze Rabe gefest, welche fle zur Bertrauten aller ihrer Beheimniffe machen und in allen ihren Ungelegenheiten zu Rathe gieben, befonders wenn fie gern wißen mogten, ob es rathfam fen, auf die Jagd auszugehen oder einen Rischfang zu magen? Unter den Schwedischen Lappen findet man in jedem haus eine Trommel. Ihre große Bestimmung ift, vermittelft derfelben fich Rathe benm Zeufel zu erhohlen. Ben after Starte des Leibes und Kluchtigkeit ihrer Beine, find eben diese Lappen doch viel zu furchtsam, jemahle im Kriege sich brauchen zu laffen. Guftav Udolph machte den Berfuch, aus diefer Nation ein Regiment zu errichten, ohne jemals zu feinem Zwed zu gelangen. scheinen so wenig fur ein ander Land, als fur eine andre Lebensart, als ihre eigne, gemacht zu senn. bedienen fich, um bequem über den Schnee zu laufen, sehr dicker Schuhe von Tannenholz, erwa zwo Ellen lang und einen halben Suß breit. Born geben fie fpifig in die Sohe, mitten find fie durchbohret, um lederne Riemen ju Beveftigung des Ruges durchzie-2X C hen

h) S. Le Recueil des Voyages du Nord. 1716. Tom. I. p. 130. imb Tom. III. p. 6.

hen zu konnen. Mit dieser Bekleidung der Rufe laufen fie dermaßen hurtig uber den Schnee, daß ihnen von den fluchtigsten Thieren so leicht feines zu entwischen vermag. Ein mit Gifen beschlagener, an einem Ende zugespißter, am andern runder Stab bient ihnen, fich in Bemegung zu fegen, zu regieren, aufrecht zu erhalten, ftille zu fteben und fluchtende Thiere mit felbigem zu erlegen. Mit folchen Schlittschuhen konnen fie eben so leicht in die jahesten Tiefen herab, als an den steilesten Bergen hinaufsteigen. Die Schlittschuhe der Samojeden pflegen furzer und nicht über zween Fuß lang zu fenn. Die Weiber bedienen fich derfelben ben diefen benden Boltern auf eben die Urt, wie die Manner. Es ift unter ih. nen auch gewöhnlich, Bogen und Armbrust zu brauchen. Die Rußischen Lappen stehen in dem Ruf, einen Wurffpies mit folcher Gewalt und Geschicklich. feit zu werfen, daß es ihnen fast nie fehl schläget, in einer Entfernung von drenfig Schritten einen weißen Rled, eines Thalers groß, richtig zu treffen oder eis nen Menschen, wann sie es nothig fanden, in eben dieser Entfernung durch und durch zu schüßen. Sie sind insgesammt gute Jager. Ihr Wildpret sind hauptsächlich die Zermeline, Luchse, Süchse, Marter 2c. um ihrer Balge fich zu bemächtigen und sie gegen Brandwein oder Toback, wovon sie große Liebhaber find, vertauschen zu konnen.

Thre Mahrung besteht in gedörrten Fischen, im Fleische der Baren und Rennthiere, ihr Zvod aus Mehl von klein gestampsten Fischgräten, mit der zarten Rinde von Fichten und Birkenbaumen vermischet. Die wenigsten pflegen ihre Gerichte mit Salz zu wurzen. Walfisch Thran und Waser, worinn sie Wach.

Wachholder Beeren einweichen, ift ihr gewöhnlichstes Getrante. Von Religion oder von einem hochsten Wesen fehlen ihnen bennahe die rohesten Begriffe. Die meisten find Gogendiener und jeder ein Stlave des Aberglaubens. Man hat sie mehr fur dumm und unffatig, ale fur wild zu halten. Unter ihre gewohnlichen Gigenschaften pflegen weder Berghaftig. feit, noch Achtung fur sich selbst zu gehören. Alle Sitten Diefer niedertrachtigen Leute zielen bloß dabin, fie-hochst verächtlich zu machen. Sie baden sich nackend und vermischt untereinander, Madchen und Rnaben, Mutter und Gohne, Bruder und Schwestern, ohne sich in diesem Zustande vor jemandes Unblicke zu scheuen. Go bald fie aus ihren überaus beißen Badern fommen, fturgen fie unverzüglich in einen eben fo kalten Bluß, um fich wieder abzukuhlen. Gegen Fremde find fie dermaßen gafifren, daß fie diefen ihre Tochter und Weiber anbiethen und fichs zur Ehre rechnen, wenn man diefe Soflichkeit nicht verschmähet, welche ben den Samojeden und 230= randiern eben so gewöhnlich ist, als ben den Lap. pen und Grönlandern. Im Winter fleiden sich die Lapplandischen Weiber mit Rennthierhauten, im Sommer mit den abgezognen Sauten erdroßelter 26gel, weil sie vom Gebrauch des leinenen Zeuges gar nichts wifen.

Die Temblanerinnen durchbohren sich Nasen und Ohren, um diese Theile mit einem Schmuck von blauen Steinen behängen zu können. Ihre Stirn und Kinn werden zugleich mit blauen Streisen zierlich bemalet. Die Männer scheren sich rund herum den Baart ab, und verachten überhaupt-alle Zierde der Haare.

Die Gronlanderinnen bedecken sich mit Geehundfellen, tragen ebenfalls Ohrenringe und pflegen ihr Beficht nicht minder mit blauen und gelben Farben zu übertunchen. Gie leben faft alle, wie die Maulwurfe, unter der Erde oder in Sutten, die gang in der Erde versteckt liegen und so wohl mit Baumrinden, als Fischgraten bedecket find. Ginige machen fich unterirrdische Bange, damit fie den Winter hindurch ihre Nachbarn besuchen, und mit ihnen gesellschaftlich leben konnen. Weil es ben ihnen verschiedene Monathe lang Nacht bleibet, so mußen sie hier, in einer Urt von Lampen, ein beständig brennenbes Licht unterhalten, mozu ihnen der Zischthran behulflich ift, womit sie nicht allein ihre Lampen aufullen, fondern auch ihren Durft gelegentlich zu lofchen pflegen. Im Sommer genugen fie nicht viel mehr Bequemlich. feit, als im Winter, denn fie mußen ben dieser schonen Jahreszeit beständig in diche Rauchwolfen verhüllet leben, weil sie noch kein ander Mittel haben finden konnen, sich wider die schmerzhaften Stiche Der Mis cken zu vertheidigen, deren es in diesem falten Erd. ftriche vielleicht größere Schwarme giebt, als in den beifeften Landern \*).

Ben

\*) Hier werden ohnstreitig eben die Mücken verstanden, welche der Archiater von Linne in seinem Waturs. Ed. XII. p. 1002. n. l. s) Culex Pipiens, Kalm im II Th. seiner Reise Musquetoes, Kranz in seiner Bes schreibung von Grönland I Th. p. 105 große Mücken, Vallm. de Bomare in s. Diet. d'Hist. Nat. T. III. p. 434 Marignons nennet, und welche ben den Afrikanern Maringuoin heißen. In gewisen Zeiten sagt Hr. Udanson in seiner Senegal: Reise, Brandenburg 1773.

Ben dieser harten und so traurigen Lebensart ist es dennoch unter ihnen etwas ungemein seltsames, einen

gr. 8 p. 52. fommt Diefes Gefchmeiß aus den schilfreis den unjuganglichen Gegenden des ichwargen Glufes in Senegal in einer fo ungebeuren Menge jum Bore schein, daß die Luft bennahe davon verdunkelt wird. Man fann fich ihrer faum erwehren, weil ihr Stachel das veftefte Zeug ju durchdringen vermögend ift. .. Ihr Stich wird um Der ungeheuren Menge willen diefet Infeften, Die einen ju gleicher Zeit anfallen, gang unerträglich und verursachet in einem Mugenblick über den gangen Leib ein heftiges Brennen. Die Reger pflegen daher in folden Gegenden unter frenem Simmel in fehr hohen Betten gu fchlafen, um fich wider diefe Baf ferschnafen in Gicherheit ju fegen. Dr. Bantroft führt in seiner Maturgeschichte von Guiana p. 147. dreperlen Gattungen an, die fich nur in den Graden der Grofe von einander unterscheiden. Man findet fie bauptfachlich in tiefen schlammichten Gegenden an der Sec, in den Waldern, welche durch die Menge diefer Inseften unbewohnbar gemacht werden, bis die Bau. me niedergehauen find und der Wind fregen Bug ete halt, wo fie dann tiefer in die Balder fluchten. Buiana erscheinen fie an folchen Orten wie Wolfen, fie erfullen die Luft mit einem fummenden Berausche, und ihr Big verursachet außerordentliche Schmergen. Wenn die weißen Einwohner oder Indianer genothigt find, an foleben Orten zu schlafen, wie es bismeilen auf Reisen, oder ben Rischerenen an der Seefuste, nelchie bet, fo machen fie einen großen Dampf unter ihren Dangematten, in welche fie fich über und über einwi-

L. C. W. STANDER AS

einen Kranken zu sinden. Sie gelangen vielmehr alle zu einem hohen Alter, und man bemerket selbst an ihren Greisen so viel muntere Lebhastigkeit, daß es schwer halt, sie von den Jünglingen unterscheiden zu können. Die einzige Beschwerde, die unter ihnen sehr gemein ist, bestehet in dem Ungemach einer gewöhnlichen Blindheit. Die beskändige Blendung vom Glanze des Schnees im Winter, Herbst und Frühjahr, hernach aber der beißende Rauch im Sommer, sind Ursachen, warum die meisten Einwohner im Alter ihr Gesicht verlieren.

Die Samojeden, Jemblaner, Borandier, die Lappen, die Gronlander und nordwarts über die Lefimaux wohnende Wilden sind also lauter Menschen von einerley Art, weil sie alle sast einerlen Gestallt, Leibeslange, Farbe, Sitten und höchst läscherlich scheinende Gewohnheiten oder Gebräuche has ben. Der unter ihnen allen eingeführte Gebrauch, den Fremden ihre Weiber anzubiethen und sich etwas darauf einzubilden, wenn diese von ihrer Frengebigseit Gebrauch machen, kann vielleicht von der Einsicht ihrer eigenen Unsörmlichkeit, und der natürlichen Häslichkeit ihrer Weiber herrühren. Indeßen sinden sie dieseusgen weit minder häslich, welche von den

ckeln, und es für ein Glück halten, durch die Gefahr, bennahe zu ersticken, der größern Gefahr zu entgehen, von diesen Insekten aufgefressen zu werden. Cf. Reise se einiger englischen Officire in das Südmeer ze. Murvb. 1772. gr. 8vo. p. 44. und 174. und Fourn. des Sçav. 73. Oct. 1 p. 257 &c. imgl. Gött. Sammilung neuer Reisen II B. p. 47 — 50. III B. p. 21.

ben Fremden einer genauen Umarmung gewürdigetworden. Man kann sich wenigstens darauf sicher verlaßen, daß unter allen benannten Bölkern dieser Gebranch allgemein ist, ob sie gleich sehr weit von einander entsernt und sogar durch einen großen See getrennet seben. Eben diese Gewohnheit haben auch die Frimmische Tartarn, Ralmucken und viel andere Bölker in Siberien und in der Tartarey, welchen die Häßlichkeit sast in eben dem Grade, wie diesen nordischen Bölkern eigen ist; Ben allen benachbarten Bölkern hingegen, wo es schone Weiber giebt, als in China und Persien a), pstegen die Männer die Eifersucht bis zur Ausschweifung zu treiben.

Bey Untersuchung aller der Bölfer, die an den weitläustigen vom Lappengeschlecht bewohnten Strich Landes grenzen, wird man so gleich wahrnehmen, daß unter ihnen und diesem Geschlechte gar nichts von Aehnlichkeit herrschet. Bloß die Ostiaken und Tungusen schenen mit ihnen vieles gemeinzuhaben. Sie grenzen gegen Süden und Südosten an die Samosjeden. Weder die Samojeden, noch Borandser haben mit den Rußen, noch die Lappen die mindeste Alehnlichkeit mit den Finnen, Gothen, Dänen und Norrwegern. Eben so merklich ist auch der Unsterschied

a) La Boulaie versichert, man wiße nach dem Tode der Weiber des Schachs nie, wo sie begraben worden, und man suche dadurch allen Anlaß zur Eisersucht von ihm abzuhalten, welche ben den alten Aegyptiern so weit gieng, daß diese ihre Weiber nicht vor dem vierten oder fünften Tag balfamiren laßen wollten, aus Furcht, die Wundarzte mögten daben in einige Versuchung gerathen. S. Voyage de la Boulaie p. 110.

terschied zwischen den Gronlandern und kanaden. fischen Wilden. Alle diese leste Bolfer sind groß und wohlgestalltet, zwar untereinander selbst schon merklich, unendlich niehr aber von den Lappen unter-Schieden. Die Ostiaken aber scheinen Samojeden, doch nicht so häßlich und etwas größer, als die andern. zu senn. Ihr kleiner Korper hat eine schlechte Bil. dung b). Ihre Nahrung besteht in Fischen und robem Kleische, welches ihnen von allen Urten der Thiere, ohne weitere Zubereitung, ichmecket. Bu ihrem Getrante lieben fie das Blut mehr, als bas Bager. Die meisten find herumschweifende Bo. Bendiener, wie die Lappen und Samojeden. Mit einem Borte, fie fcheinen mir eine Mittelgattung zwischen den Lappen und Tartarn, oder deutlicher, die Lappen, Samojeden, Borandier, Zem-blaner, vielleicht auch die Gronlander und Zwerge ber nordlichen Gegenden von Umerifa, scheinen fo fehr als moglich ausgeartete Tartarn, die Offiaten aber nur wenig, die Tunttusen noch weniger, aus der Tartarischen Urt ausgeschlagen zu senn, weil fie zwar nicht fo klein und übel gebildet, aber doch eben fo hafilich, als die Cartarn find.

Die Samojeden und Lappen wohnen ohngefähr unter dem acht oder neun und sechzigsten, die Ostiaken und Tungusen unter dem sechzigsten Grade
nördlicher Breite. Die Tartarn, welche sich, längs der Wolga, unter dem fünf und funfzigsten Grade aufhalten, sind ben merklicher Unförmlichkeit
ungemein

b) S. Voyage d' Ebert Isbrand p. 212, 217. & und Nouv. Memoires sur l'état de la Russie 1725, Tit. 1. p. 279.

ungemein bumm und viehifch, faft wie die Cunique fen, weil fie, gleich diefen, von Religionsbegriffen faft gar nichts wißen, und fein ander Madchen jum Weibe verlangen, als bas schon von andern ju biefem Stande hinlanglich vorbereitet worden.

Ueberhaupt genommen bewohnet die Taktarische Mation in Alien unermegliche Lander. Sie verbreitet sich durch den ganzen Landstrich von Rufland bis nach Ramtschatta, folglich in einem Raum, der eilf bis gwolf hundert Meilen lang, über fieben hunbert und funftig Meilen breit, alfo jwanzigmal großer, als gang Svankreich, ift. Un der mitternachtlichen und Abendseite granzen die Tartarn an China, in Morden an die Königreiche Butan, Uba, imgleichen an des großen Module und an das Derfische Bebiethe bis an das Raspische Meer. Man findet so gar noch Larcarn langs der Wolga und der westlichen Kuste des Kaspisten Meeres bis nach Dacestan, ja sie dringen bis zur nordlichen Ruste des schwarzen Meeres und haben in der Zirimmischen so wohl, als in der kleinen Tartarey ben der Mol. Dau und Urrane noch ihre Wohnplage aufgefchlagen.

Alle diese Wolfer haben oben ein sehr breites und in der Jugend schon runzlichtes, unten aber schmales Gesicht, eine kurze dicke Vasse, kleine, tief im Ropf liegende Augen c), starke Dausbbacken, ein langes hervorstehendes Rinn, eine starke eingedrückte

<sup>6)</sup> S. Les Voyages de Rubrisquis, de Marc Paule, de Jean Strugs, du Pere Avril &c besonders aber des Orn. Prof. Pallas Reisen durch unterschiedene Pros vinzien des Russischen Reichs, l. Th. Petersb. 1771, gr. 4tv.

Oberkinnlade, lange, weit von einander stehende 3chne, starke über die Augen herabhängende Augenbraunen, dicke Augenlieder, ein plattes Gesicht,
eine dunkle, oliven ahnliche Sarbe der Haut und
schwarze Zaave. Ben ihrer mittelmäßigen Statursind sie ungemein stark und wohl ben Kräften. Statt
eines Baartes tragen sie, gleich den Chinesern, einzelne dunne Haarbüschel, und haben übrigens dicke
Schenkel und kurze Beine.

Die Ralmucken sind unter allen die häslichsten, weil schon ihr bloßer Unblick einen Abscheu erregen kann. Sie ziehen, unter beständigem Herumschweisen von einem Orte zum andern, wohnen unter Gezelten von Leinwand, Filz oder Fellen, eßen das Fleisch von Pserden und Kamelen bald ganz roh, bald unter ihren Satteln ein wenig murbe gemacht. Unter ihre Nahrungsmittel gehören auch an der Sonne gedörrte Fische. Pserdemilch nit Hiefenmehl aufz gegohren, ist ihr gewöhnlichstes Getränke. Sie gehen alle mit einem kahlen Kopf, doch laßen sie vorn einen Haarschopf so lange wachsen, bis er lang genug ist, an jeder Seite des Gesichts eine Haarlocke daraus zu machen.

Die Weiber, die an Häßlichkeit ihren Männern garnichts nachgeben, tragenihre Haare in Zöpfen und pflegen kleine Rupferplatten und andere Zierrathen dieser Urt an denselben zu bevestigen. Der größte Theil dieser Wölker weis nichts von Neligion, von Enthaltsamkeit in den Sitten, oder vom Wohlstande. Man hat sie alle für bloßes Raubgesindel zu halten. Die Datzestanische Cartern, die an wohl eingerichtete Staaten grenzen, treiben einen großen Handel mit Stlaven und solchen Unglücklichen, welche sie mit

mit Gewalt entführeten, um sie an die Türken und Perstaner zu verkaufen.

Der gröste Reichthum dieser Völker besteht in Pserden. Es mag wohl in der ganzen Welt kein Land senn, wo man eine so große Menge von Pserden sindet, als in der Lartaren. Hier ist es auch gewöhlich, daß Menschen und Pferde beständig mit einander in Gesellschaft leben. Die Lartern sind unaufhörlich mit ihren Pferden beschäftiget, sie wißen sie auch so geschickt abzurichten und in so guter Uebung zu erhalten, daß man diese Thiere für eben so klug, als die Menschen halten sollte, von denen sie abgerichtet worden. Sie laßen sich nicht allein durch die geringste Bewegung des Zaumes regieren, sondern errathen auch gleichsam die Absicht und Gedanken ihres Reiters.

Um den besondern Unterschied ben den mancherlen Arten des Tartarischen Geschlechts genau einzuschen, muß man die Beschreibungen der Reisenden von einem jeden der unterschiedenen Völker, woraus das ganze Geschlecht bestehet, wohl mit einander vergleichen. Nach Taverniers Berichte sind die Rasmucken der Gegenden des Kaspischen Meeres starke, zugleich aber unter der Sonne die häßlichsten und ungestalltetsten Leute. Ihr Gesicht ist so platt und breit, daß zwisschen ihren benden außerordentlich kleinen Augen ein Raum von suns oder sechs Fingerbreiten bleibet. Ihr Bischen Tase liegt so platt im Gesichte, daß man davon bennahe nichts mehr, als ein Paar Desnungen siehet, welche die Nasenlöcher vorstellen. Diese Unsförmlichseit wird noch durch ihre auswärts stehende Anie und einwärts gedrehte Füße verstärket.

Nach den Kalmucken sind ohnstreitig die Dazgestanische Tartern untern allen übrigen die häßelichsten. Die kleinen oder Nogasseben Tartern, nicht weit vom rothen Meere, sind an sich viel weniger häßlich, als die Kalmucken, sie haben aber doch mit ihnen das breite Gesicht, die kleinen Augen und eine gewiße lächerliche Form des Leibes gemein. Es ist sehr wahrscheinlich, daß diese Art kleiner Tartern einen Theil ihrer Häßlichkeit durch die Vermischung mit den Zirkaßiern, Moldauern und andern benachbarten Völkern verbeßert habe.

Die Vattolistischen Tartern in Siberien mit ihrem breiten Ralmucfischen Gesichte, furger und plumper Mase und fleinen Augen, haben zwar eine von der Kalmudischen merklich unterschiedene Sprache, dennoch aber im übrigen so viel Alehnlichfeit mit ihnen, daß man sie billig für zwen von einerlen Art entstandene Bolfer halten muß. Die Bratskischen Tartern gehören, wie der Pater Avril versichert, nicht minder zum Geschlechte der Ralnucken. weiter man oftwarts in die frene Zartaren eindringet. desto erträglicher werden die Züge der Tartarischen Besichter; ob sie gleich den mesentlichen Charafter ih. rer Urt unverandert benbehalten. Mit einem Worte: Die Monaulischen Tartern, oder die Eroberer des chinesischen Reiches, die von je her unter allen diesen Bolkern am besten eingerichtet maren, find noch heut gu Tage Diejenigen, welchen man ben geringften Grad von Saflichkeit und Unformlichkeit des Leibes nachfa. gen kann. Dennoch haben fie, gleich allen andern, fleine Mugen, ein breites, plattes Besicht, einen fleinen, aber allezeit schwarzen oder auch rothbraunen Bart d),

eine kurze, breit gedrückte Mase, und schwarzbraune doch nicht so stark olivenartige Farbe der Haut und des Gesichtes.

So wohl die Wölker in Thibet, und in den and dern südlichen Provinzen der Tartaren, als die zunächst in China wehnende Tartarn haben vor den andern ein weit erträglicheres Ansehen. Hr. Sanchez, oberster Feldarzt ben der Rußischen Armee, ein Mann von ausnehmenden Verdiensten und ausgebreiteten Kenntnißen, hat mir alle die Unmerfungen, die er auf seinen Reisen durch die Tartaren gemacht, auszusschreiben und gefälligst mitzutheilen beliebet.

Inden Jahren 1735, 1736 und 1737 hat er die Utrane, die Lander am Donfluße bis zu der Jaba-chischen See und von den Rubanischen Grenzen bis nach Afoff, hernach die Bufren zwischen der Reimmischen Tartarey und Backmut bereifet. Ferner hat er die Ralmucken, welche den Strich Landes vom Ronigreiche Rasan bis zu den Ufern des Dons bewohnen, an statt aber darinn einen vesten Sis zu haben, beständig von einem Orte zum andern giehen, imgleichen die Krimmischen und Mogaischen Tartarn, welche beständig in den Bustenenen zwischen der Krimm und Ufraine herumschwarmen, auch die Reraisischen und Tscheremisischen Tar. tern besuchet, welche nordwarts von Ustratan vom funfzigsten bis jum sedzigsten Grade ber Breite mob. Un den Krimmischen und Rubanischen Tartern hat er eine mittelmäßige Lange, breite Schultern, schlanken Unterleib, starke Glieder, chwarze Auten und eine dunkelbraune Gefichtsfarbe; an den Rergißischen und Tscheremißischen Cartern eine fleinere, untersettere Statur, meniger Be.

23 3

hendigfeit

hendigkeit und mehr Ungeschicklichseit, sonst aber ebenfalls schwarze Augen, eine dunkelbraune Farbe und
noch ein breiteres Sesicht, als an den erstern, bemerket. Nach seinen Beobachtungen sinden sich unter diesen Tartern viele Männer und Weiber, die mit ihnen überhaupt entweder gar keine oder nur sehr wenig Alchnlichkeit haben, und von welchen einige so weiß, als die Polacken, aussehen.

In fo fern es unter diefen Bolfern fehr viele Eflaven von benderlen Geschlechte giebt, welche sie aus Doblen und Rufland entführet haben; in so fern ihre Religion Die Vielweiberen begunfliget und ihnen eine Menge Benschläferinnen erlaubet, auch ihre Sultane und Murgen, welche den Aldel diefer Nation ausmachen, sich mit Weibern aus Zirkaffen und Georgien zu versorgen pflegen, ist es wohl naturlich, daß aus dieser Vermischung minder häßliche, auch weißere Rinder, ale die andern find, erzeuget werden. Man findet fogar unter Diefen Tartarn ein ganges Wolf, die Rabardinski genannt, deffen Manner und Weiber den Ruf einer besondern Schonheit ha-Br. Sanchez erzählet, er habe drenhundert Mann davon zu Pferde mahrgenommen, die fich in Rußische Dienste begeben, und an edlem, stolzem und mannlichem Unfehen, feinem andern Menschen nach. zusegen gewesen maren. Sie haben ein schones munteres, rothes Gesicht, große, feurige, schwarze 2111gen, eine große und ansehnliche Statur. Der Benerallieutenant von Serapitin, der sich zu Rabarda lange aufgehalten, hatte den Hrn. Sanchez versichert, ihre Weiber waren eben so schon, als die Manner. Dieses von den Tartarn, welche daffelbe rings umgeben, fo merflich unterschiedene Bolf stam. met.

met, wie Hr. Sanchez behauptet, aus der Ukraine, und ist, vor ohngefähr 150 Jahren, nach Rabarda verseßet worden.

Obgleich dieses Zartarische Blut sich auf der einen Seite mit den Chinefern, auf der andern mit ben östlichen Rußen vermischet hat, so war doch diese Bermischung nicht hinlanglich, die Kennzeichen diefer Gattung ganglich zu vertilgen. Moch immer haben die Mostoviter eine Menge Tartarischer Befichter aufzuweisen. Der Umftand, daß diefes Bolf, überhaupt genommen, mit den Buropdern aus ei. nerlen Geblut entsproßen ift, konnte boch nicht verhindern, daß unter ihnen jezt noch viele mit unformli. chem vierfchrotigen Leib, Dicken Schenkeln und fur. zen Beinen, wie die Tartarn, angetroffen werden. Doch unterscheiden sich die Chineser noch lange nicht fo ftart von den Tartarn, als die Rugen. Es ift nicht einmal ausgemacht, ob jene zu einer andern Urt gehoren. Bloß der Unterschied unter den Gemuths. neigungen, Sitten und Gewohnheiten diefer benden Wolfer konnte zu einer folchen Vermuthung Unlag geben.

Ueberhaupt genommen hat man die Tartarn für verwegene, friegerische, der Jagd ergebne Menschen zu halten, welche die beschwerlichsten Arbeiten so sehr, als die Unabhängigkeit lieben, daben aber viehisch grob und abgehärtet sind. Ben den Chinesern sindet man gerade das Gegentheil von diesen Sitten. In ihrem Charakter herrscht Weichlichkeit, Friedsertigskeit, Unempsindlichkeit, Aberglauben, Unterwürsigkeit, Abhängigkeit die zur Stlaveren, und Komplimentirsucht die zur abgeschmacktesien Ausschweisung. Wann man aber in Anschung der Figur und ihrer Buge

Züge zwischen den Tartarn und Chinesern eine Bergleichung anstellt, so finden sich zwischen benden Merkmale der unzweifelhaftesten Achnlichkeit.

Nach Johann Zugo's Ausige haben die Chieneser zwar nach ziemlich richtigem Berhältniß gebildete Glieder, daben aber einen dicken, fetten Leib, ein breites, rundes Gesicht, kleine Augen, große Augenbraumen, erhabne Augenlieder, eine kleine gedrückte Mase, sieben oder acht schwarze Baartbüsschel an jeder Lippe, und am Knie einen kleinen Borrath von Haaren. Die Chineser der mittäglichen Provinzen sind brauner und von dunklerer Gesichtsfarbe, als die andern. Sie haben in dieser Absicht viel Aehnlichkeit mit den Mauritaniern und braunsten Spaniern, da hingegen die Cinwohner mitten im Chinesischen Neiche so weiß, als die Deutschen, zu sepn pflegen.

Dampier und andere Reisebeschreiber versichern zwar, die Chincser wären lauge nicht alle so dick und sett, als man von ihnen glaubte; dennoch ist es ausgemacht, daß unter ihnen eine dicke, plumpe Leibesgestallt für eine Schönheit gehalten wird. Schon dieser Versäßer saget so gar, indem er von den Einwohnern der Insel St. Johann, auf den chinesischen Küsten, redet, die Chineser wären groß, gerade und nicht sonderlich mit Jett beschweret; sie hätten ein langes Gesicht, hohe Stirn, kleine Augen, eine zienlich breite, mitten erhabne Vase, mittelmäßigen Mund, zienslich dunne Lefzen, ein aschensarbiges Gesicht, schwarze Zaare, und einen dunnen Baare, von welchem sie so viel ausrupsen, daß nur einzelne Haare davon am Kinn und auf der Oberlippe stehen bleiben.

Berr Gentil hat in der Gefichtebildung der Chinefer nichts Widriges bemerfet. Bon Matur pflegen fie, vornamlich in den mitternachtlichen Drovingen. weiß zu fenn; fie merden aber, befonders in den fud. lichen Landern, schwarzbraun, wenn fie genothigt find, fich der Sonnenhiße bloß zustellen. Ueberhaupt ent. becft man an ihnen fleine, langlicht runde Augen, eine furze Mafe, diche Leibesgestallt und mittelmäßige Die Beiber geben sich, wie Berr Gentil versichert, alle Muhe, die Alugen so flein, als moglich, ju zeigen. Die junge Magdchens gerren, durch das Benspiel ihrer Mutter gereißet, unaufhörlich an ihren Augenliedern, um das Ihrige gur Bildung fleis ner, langlicher Augen treulich bengutragen, weil sie ohne diese und eine breit gedruckte Dase, auch lange, breite, offene und hangende Ohren unmöglich unter Die vollkommne Chinefische Schonheiten gerechnet merden fonnten. Uebrigens hat er ihnen eine schöne Gesichtsfarbe, hochrothe Lippen, einen wohlgebildeten Mund, sehr schwarze Saare bengelegt, aber zugleich bekennen mußen, daß der Bebrauch des Betel \*) ihre Zähne schwärzet, und ihre haut von 23 5 Der

\*) Piper Betele Linn Sp. Pl. 1 p. 40, n. 2, Burman, Zeylan, 163, T. 82, f. 2. Betela-Codi Rbeed, Malab, VII. p. 29, T. 15. Betel, Dietr. Pflanzenr, I. p. 47. Vallm, de Bomare Diet, d'Hift Nat, T. 11, P. 58. Bétele, Bétre oder Temboul. Diefer Betel ist eine Osindische rantende Rebenpflanze, die sieh um alles, was ihr am nächsten siehet, herumschlinget, es mögen Baume, Stauden, Stangen, oder andere Körper senn. Die Blätter, welche den Zitronblättern gleichen, haben

ber haufigen Schminke dermaßen verdorben werde, daß man gemeiniglich in einem jungen Madchen vor dem dren.

haben einen bittern Geschmack und sind mit einem rothen Saft angefüllet. Die Früchte besiehen aus Beeren, mit welchen die langen schwanzsörmigen Frucht ähren überall besetzet sind.

Mit den Blattern diefer Pflange wird ein ansehnlicher Sandel getrieben. Eine Menge großer Raufleute unterhalten viele Schiffe, welche fie fast in gang Drient verführen, wo fie von einem fo allgemeinen Gebrauche find, daß niemals, weder die Großen oder das Bolf. noch die Reichen oder die Armen, fich ohne Schachteln oder seidne Beutel mit Betel feben lagen. Gie biethen fie, wie wir den Schnupftoback, ben allen Gelegenheis ten einander an, wenn fie fich begegnen, und es gehort unter die eingeführten Soflichkeiten, sowohl unter Manus, als Frauenspersonen, ben jedem Besuch deraleichen einander vorzuseten. Man fiehet es auf der einen Seite fur eine Beschimpfung an, wenn man das mit nicht bewirthet wird, und auf der andern, wenn icmand, welchem man dergleichen vorsetet, fie ausschläget. Raum getrauet man fich, mit einer angese henen Perfon ju fprechen, ohne Beteiblatter im Munbe zu haben. Die Frauenspersonen betrachten fie als einen farken Reig gur Liebe.

Diese Sandlung wird noch mehr dadurch erleichtert, weil die Betelsblatter, ohne zu verderben, sich lange Zeit erhalten konnen. Sie verdunnen den gaben Schleim, stärken den Magen und bevestigen das Zahn-feisch. Die eingebohrnen Indianer vermischen fie mit

drenfigsten Jahre schon ein altes runzliches Mutters chen zu sehen glaubte.

Palafor versichert uns, die Chineser waren zwar weißer, als ihre Nachbarn in der östlichen Tartaren, hatten auch einen kleinen Bart, übrigens aber sen kein merklicher Unterschied in den Gesichtern bender Nationen wahrzunehmen. Es gehöre zu den größten Seltenheiten, in China oder auf den Philippinischen Inseln ein Paar blaue Augen zu sehen; man habe nie dergleichen in diesem Lande bemerket, als an den Europäern oder an Personen, die von europäischen Aeltern in diesem Land erzeuget und gebohren worden.

Nach Innigo de Biervilles Erzählung sind in China die Weiber beßer gestalltet, als die Männer. Leztere haben, seiner Aussage nach, auf einem breiten Gesicht eine start ins Gelbe fallende Gesichtsfarbe, eine dicke, sast mispelsörmige, mehrentheils breit gebrückte Nase, und eine Leibesgestallt, sast so die Sollander. Die Weiber hingegen, ob sie gleich sett sind, genüßen den Vortheil einer ungezwungenen Leibes.

Arecka, mit Kardamomen, mit Telken oder auch gebrannten Austerschalen. Bou diesem Gerichte käuen sie, um sich einen wohlrichenden Athem zu maschen. Den ersten Saft spucken sie aus, und er pfleget Blutroth zu seyn. Mäßig angewendet ist das Betel gut und heilsam; allein die meisten Indianer mißbrauchen es allzu sehr, weil sie es beständig, auch wenn sie schlasen, im Munde haben, welches ihre Jahne anstrift und so schwarz machet, als Rohlen.

Leibesgestallt, einer vortreflichen Haut, schonen Gesichtesfarbe und mit nichts zu vergleichender Augen; bloß die Nase hat ben den wenigsten einen Unspruch auf Schönheit zu machen, weil man sie, wie er sagt, in der Jugend allen Madchens breit zu drücken pfleget.

Die Hollandischen Reisebeschreiber behaupten einflimmig, daß die Chinefer überhaupt mit einem breis ten Geficht, fleinen Augen, einer ftumpfen Mafe und fast gar keinen Baarte versehen, daß die zu Kanton und langs der gangen fudlichen Rufte gebohrnen, fo schwarzbraun, als die Ginwohner zu Sez in Afrika, Die Chineser in den mittlern Provinzen aber groftentheils von weißer Gesichtsfarbe find. Bergleichen wir nun die Beschreibungen aller angeführten Schriftstel. ler mit unserer Beschreibung von den Zartarn, fo bleibt uns fein Zweifel übrig, daß zwar unter den Chincfern felbst ein Unterschied in Unsehung ihres Gefichtes und ihrer Leibesgestallt herrschet, daß aber dennoch eben dieses Bolf viel mehr Alehnliches mit den Zar. tarn, als mit allen andern Bolfern hat und daß meder die Vermischung der Arten, noch der himmelestrich an diefen Berichiedenheiten und Abanderungen Schuld haben konne. Chardins Mennung ist folgende:

"Die Leibestzestallt der kleinen Tartaun, "sagt er, ist gemeiniglich um vier Zoll kleiner, verhälte, nißmäßig aler dieker, als die unstige. Sie haben "eine roth und schwarzbraune Gesichtesarbe, platte, "breite und bennahe viereckichte Gesichter, breit ges drückte Masen und kleine Augen. Eine Schilde"rung, die sich vollkommen auf die Einwohner von "China paßet! Nach genauer Beobachtung auf inci"nen Reisen, fand ich auch eben diese Gesichtsbildung,
"eben diese Leibesgestallt ben allen ost und nordwärts

"vom kaspischen Meere, auch ostwarts von der Halbe, insel Malakka wohnenden Bolkern. Ich machte, baraus den Schluß, diese Bolker mußten insges, sammt von einer gemeinschaftlichen Art abstammen, ob sich wohl in ihrer Gesichtsfarbe und in ihren Sitten einige Verschiedenheit bemerken laßet. Die "Abanderung der ersten gründet sich auf die Beschafsscheit des himmelsstriches und der Speisen, die "Verschiedenheit in den Sitten ebenfalls auf die Natur des Erdreichs, und auf den kleinen oder größern "Vorrath aller zum Unterhalt oder Vergnügen gehösnigen Bedürsniße a).

Der Pater Varennin, welcher befannter maa-Ben so lange sich in China aufgehalten und über die Wolfer diefes Landes und ihre Sitten fo mancherlen Beobachtungen angestellet hat, beschreibet alle Mach. barn der Chinefer auf der westlichen Seite von Thi. bet nordwarts bis Chamo, als Leute, welche den Chinefern weder in den Sitten, noch in der Sprache. weder in den Gefichtszügen, noch in der außern Bil. dung zu gleichen schienen, und, gang wider die Art der Chineser, unwißend, grob und faul maren, Wenn einer von diefen Tartern, fahrt er fort, nach Decking kommt, und ein Chineser um die Urfach dies ses Unterschiedes befraget wird, so schreibt er dieselbe auf die Rechnung des Waffers und der Erde, d. i. auf die Beschaffenheit des Landes, und glaubt, aus Diesem Grunde fonne die Beranderung sowohl im Rorper, als im Gemuthe der Ginmohner, hergeleitet werden. Der P. Pavennin halt in China Diefes fur mahr.

a) S. Les Voyages, de Chardin, a Amsterdam, 1711 Tom. III, p. 86.

wahrscheinlicher, als in allen andern Ländern, die er bereiset hat. Er erinnert sich, da er dem Ränser auf seinen Reisen in die Tartaren bis zum 48ten Grad nördlicher Breite gesolget war, daß er daselbst angesessene Chineser von Tankin gefunden, deren Kinder sich in wahre Mogulen verwandelt, tief zwischen den Schultern liegende Röpse, auch krumme Beine bekommen hatten, und daß man in ihrem ganzen Ansehen ein höchst widriges, plumpes und unstätiges Wesen bemerke b).

Die Japaner haben mit den Chinesern so viel Aeguliches, daß man bende Bolfer für Leute von einerlen Weschlechte halten fann. Gie haben blof eine gel. bere oder braunere Besichtsfarbe, weil sie einen sudlis dern Erdstrich bewohnen, überhaupt aber eine ftarke Leibesbeschaffenheit, untersetten Rorper, ein plattes, breites Geficht und eben folche Mafen, flei. ne Mutten c), einen dunnen Baart und schwarze In ihrem Charafter herrschet Stoly, friegerifches Befen, Geschicklichkeit, Starte und gefällige Boflichkeit. Hierzu kommt noch eine Fertigkeit, wohl zu reden, eine große Fruchtbarkeit an Romplimenten, zugleich aber eine zur Wankelmuth und Gitelkeit an. treibende Meigung. Die Beharrlichkeit in Ertragung des Hungers, des Durstes, der Ralte, der Sige, der Schlaflosiafeit, Ermudungen und aller von ihnen verlachten Beschwerlichkeiten des Lebens, ift nicht genug

b) S. La Lettre du Pere Pareunin datée de Pekin le 28
Sept. 1735. In der 24ten Sammlung der Lettres
édifiantes.

c) S. Les Voyages de Jean Sernys, Tom, I, p. 112, a
Rouen 1719.

nug an ihnen zu bewundern. Benm Egen bedienen sie sich, wie die Chineser, kleiner Stöcken, und genüßen ihre Mahlzeit unter tausendfältigen Zeremonien und allerlen seltsamen Geberden. In den Künsten und allen Handwerken beweisen sie ungemein viel Fleiß und Geschicklichkeit. Kurz, men findet ben ihnen fast eben die Gemüthsneigungen, Sitten und Gebräuche, wie ben den Chinesern.

Die lächerlichste Gewohnheit, welche bende Nationen, die Chineser und Japaner, mit einander gemein haben, besteht in dem Zwang, den fie den Ru-Ben ihrer Weiber anthun, um fie mit Bewalt in eine fo fleine Form zu bringen, daß es ihnen fast unmog. lich ift, auf felbigen zu stehen. Unterschiedene Reise. befdreiber melden, daß man in China den Madden. fo bald fie das dritte Jahr überlebet, einen guß nach dem andern dergestallt entzwen breche, daß die Zeen sich unter die Fußsohlen biegen lagen, daß man hernach das Fleisch, durch ein starkes, hisiges Wasser zu verzehren suche, hernach aber ben Ruß in allerlen Binden einwickele, bis er die Krummung angenom. men, die zur Schonheit eines dinesischen Sufes erfordert wird. Dichte ift naturlicher, als die Berficherung der Reisebeschreiber, daß der Schmerz biefes erzwungenen Zierrathes der Fuße, worauf die Weiber faum ficher treten fonnen, fich über ihre gange Lebens. zeit erftrecke und einen unbeschreiblich albernen Bang verursachet? Was thut aber ein Frauenzimmer nicht, um fich einer eingebildeten Schonheit ficher zu bemachtigen! Die Chineserinnen wenigstens dulben mit Freuden diefen fortdauernden Schmerg, weil fie dadurch sich ihrer Liebhaber versichern konnen, und sie murden vielleicht, um ihre Liebhaber zu fesseln, sich die

die Füße, wenn es erfordert wurde, nicht bloß verftummeln, sondern mit Freuden gar abnehmen lagen.

Undere Reisebeschreiber scheinen mit dem schwächern Geschlechte gelinder umzugehen, und jungen Mädchens in der Kindheit ihre Füße zwar nicht brechen, aber doch so gewaltsam und anhaltend preßen zu laßen, daß aller Wachstum dadurch nothwendig muß verhindert werden. Die Absicht ist einerlen, nur die Mittel sind verschieden; und es stimmen menigstens darinn alle historische Schriftsteller überein, daß ein vornehmes oder artiges chinesisches Frauenzimmer in jedem Alter den Fuß eines Kindes von weniger als sechs Jahren, kurze Füße zum Besehen, aber nicht zum Gehen haben muße.

Die Japaner und Chineser sind also Leute von einerlen Geschlechte, die schon seit undenklichen Sah. ren aufeine regelmäßige Lebensart bedacht waren, und fich nicht sowohl durch die Gestallt, als durch die Sitten von den Tartern unterscheiden. Bur Ginrichtung ihrer burgerlichen Verfagung haben sowohl die Gute des Erdreichs, als die Unnehmlichkeit des himmels. friches und die Machbarschaft des Meeres das Ihrige bengetragen. Dagegen führen die Tartarn, welche bon der Gee und von allem Sandel mit andern Bol. fern, auch von diesen füdwarts burch hohe Bebirge, abgesondert sind, beständig ein herumschweifendes Le. ben in ihren abgelegenen Wittenepen, in welchen Luft und Wetter, befonders gegen Mitternacht, fo rauh find, daß nur die hartesten und wildesten Den. fchen bendes auszuhalten vermögen.

Das nordwärts von Japan gelegene Land Jedso, liegt zwar unter einem Himmelsstrich, der gemäfiget

figet fenn follte; weil es aber dennoch falt, unfrucht. bar und bergicht ift, so lagt sid auch zwischen ben Einwohnern deffelben und so mohl Japanern, als Ebinefern, ein merklicher Unterschied mahrnehmen. Gie haben, ben vieler Wildheit und Unvernunft unter fich weder Runfte, noch Sitten, einen furgen, Dicken Leib, lange, borftige Haare, schwarze Hugen, platte Stirn und nicht vollig so gelbe Gesichteforbe, ale die Napaner. Auf dem Leibe, fogar im Gesichte, find fie fart mit Saaren bewachsen. Un Lebensart gleichen fie den Wilden, und nahren sich von Wallfichspeck und Fischthran. Ihre Faulheit ist so groß als ihre Unreinlichkeit in der Befleidung; Die Kinder fieht man fast gang nackend herumlaufen. Der vorzüglichite Dus der Weiber besteht in einem blauen Unftrich der Augenbraunen und Lefgen; das gröfte Bergnügen der Manner in der Seewolf- Baren- Elenn- und Rennthierjago, ingleichen im Wallfischfang. Blo. Be Rleinigkziten haben einige von den Japanischen Gewohnheiten angenommen, den Gebrauch ; B mit einer gitternden Stimme gu fingen. Conft haben fieaber, im Gangen genommen, mehr Mehnlichfeit mit den nordlichen Zartern oder Samojeden, als mit ben Japanern.

Geht man von hier weiter, um die zunächst in Süden und Westen an China gränzende Volker na. her kennen zu lernen, so wird man bemerken, daß die Rochinchineser in ihren bergichten, weiter südwärts, als China, liegenden Lande schwarzbrauner und häßlicher, die Tunguineser aber in einem Lande, das unter einem nicht so heißen Himmelsstriche lieger, beßer gestalltet und minder häßlich sind.

Dampier beschreibet die Tunquineser als Leute von einer mittelmäßigen Lange, mit eben fo brauner Gesichtsfarbe, als die eingebohrnen Indianer haben, zugleich aber mit einer schönen, glatten Saut, auf welcher man die geringste Beranderung des Roth : oder Blaswerdens zu erkennen vermag. Gine Erschei-nung, worauf man ben Indianischen Gesichtern vergeblich wartet! Bemeiniglich find fie mit einem lang. licht plattrunden Gesicht, einer wohlgebildeten Rafe, regelmäßigen Lefgen, schwarzen, dichten und langen Haaren versehen. Ihre Zahne farben sie so schwarz, als möglich ift. Dach den Erzählungen, welche bir ter Taverniers Reisen stehen, findet man ben tent Tunquinesern eine Schone Leibesgestallt, und eine ben Oliven etwas ahnliche Farbe. Sie haben daben eine minder platte Rase und überhaupt eine beffere Bil. dung, als die Chineser.

Beym ersten Anblick siehet man schon, daß diese Wölker von den Chinesern sich nur wenig unterscheisden. Den Chinesern in den südlichen Provinzen gleichen sie hauptsächlich in der Farbe. Die mehrere Bräune läßt sich aus dem heißern Himmelostrich, den sie bewohnen, erklären. Das minder platte Gesicht und ihre nicht so platt gedrückte Nase kann uns noch nicht hindern, sie als Wölker, welche mit den Chinesern einerlen Ursprung haben, zu betrachten.

Eben so verhalt siche mir den Siamern, Destuanen, den Sinwohnern in Arakan, Laos u. s. w. Alle diese Wölker haben in Ansehung der Gesichtszüge viel Aehnlichkeit mit den Chinesern. In der Farbe pflegen sie zwar bald mehr oder weniger von ihnen abzuweichen, der Unterschied aber zwischen ihnen und den Chinesern ist lange nicht so beträchtlich, als zwischen

schen ihnen und den andern Indianern. La Loubes re beschreibt die Siamer vielmehr flein, als groß, und mit einem wohlgebildeten Rorper. Ihr Beficht, fagt er, ift mehr langlicht rund, als langlicht vierecfia, breit und oben an den Wangen erhaben, ihre Stirn aber, die fo gleich fchmal zu werben anfangt, lauft oben fo fpigig, als unten ihr Kinn gusammen. Ihre fleine Alugen pflegen tief geschlift, ihr Weißes in den Alugen gelblich, ihre oben zu erhabene Wangen unten eingefallen, das Maul groß, die Lefgen bick, Die Zähne schwarz gefärbt, ihre grobe Gesichtefarbe braun mit roth gemischt, oder, wie andere Reisebes schreiber fagen, afchengranzu senn, wozu, ihrer Men. nung nach, die beständige Connenhife fo viel, als die Geburth bentraget. Sie haben eine furge, vorn gugerundete Rase, größere Ohren, als die unfrigen, und bilden sich auf sie desto mehr ein, je mehr sie von Diefer Große haben. Ueberhaupt ift es den morgen. landischen Bolkern eigen, lange Ohren vorzüglich hoch juschagen. Ginige suchen sie durch beständiges Berabziehen zu verlangern, und nur so viel, als wegen des Gebrauchs der Ohrringe nothig ift, zu durchboh. Andere, befonders die Einwohner im Lande Laos, machen allmählig so ungeheure Löcher in die Ohrentappen, daß man fast eine Faust bequem durch. stechen konnte; und ben Diesen ist es gewöhnlich, daß Die Ohren bis auf die Schultern herabhangen. Ohren der Siamer find von Matur, und ohne Bevhulfe der Runft erwas, aber nicht viel, größer, als die unfrigen, ihre Haare dick, schwarz und gerade. Manner und Weiber lagen fie, rund um den Ropf herum, nicht weiter als bis an die Ohren herunter bangen. Ihre Lefgen übergiehen sie mit einer wohlriechenden Salbe, wodurch sie ein unnaturlich blages Unsehen befom.

bekommen. Die Natur hat ihnen von einem Baarte nur eine kleine Spur gegeben, aber auch diese geringe Anzeigen destelben pflegen sie noch muhsam auszurupfen, dagegen aber ihre Nagel u. s. w. niemals abzuschneiden.

Strups versichert von den Siamischen Weibern, sie trugen so fartes, schweres Ohrengeschmeide, daß man leicht einen Daumen durch die von die. fem Bewicht vergrößerte Locher ftecken kounte. Manner und Weiber, fagt er ferner, haben eine schwarzbraune Gesichtsfarbe, und eine zwar nicht unverbeger. liche, aber doch ungezwungene, schlanke Leibesgestallt, überhaupt aber ein sanftes, freundliches und höfliches Nach des Pater Cachards Berichte Betragen. find alle Siamer fehr behend und leicht auf den Ru. Es giebt unter ihnen Springer und Geiltanger, die an Geschicklichkeit den Europäischen gar nichts nachgeben. Die Gewohnheit, sich die Bahne gu schwarzen, grundet sich, wie er fagt, auf der lacherlie chen Borstellung der Siamer, daß es für Menschen unanständig sen, eben so weiße Zahne, als die Thiere zu haben. Sie ichmargen baber ihre Bahne mit einer Urt von Kirniff, der oft frisch aufgestrichen werben muß, und find genothiget, fich einige Tage nach dem Unftrich des Egens ganglich zu enthalten, um dem Firniß Zeit zu laßen, fich vest anzusegen.

Un den Einwohnern in Urakan und Degu ente deckt man ziemlich viel Rehnlichkeit mit den Siamern. Bon den Chinesern sind sie hauptsächlich in der mehrern Schwärze, sonst aber nicht sonderlich, weder in der Leibes. noch Gesichtsbildung unterschieden b).

b) S. Partem primam Indiæ orientalis per Pigafettam, Franc. 1598. p. 46. Die Avakaner halten eine breite, flache Stirn für eine große Zierde. Um sich dieser Schönheit gewiß zu versichern, pflegen sie, gleich nach der Geburth ihrer Kinder, die zarte gewölbte Stirn mit einer bleyernen Platte zu beschweren und ihr dadurch allmählig eine flache Form zu verschaffen. Außerdem haben sie große, weite Nasenlöcher, kleine, seurige Augen und lange, bis auf die Schultern herabhängende Ohren. Sie verzehren ohne Widerwillen Mause, Ratten, Schlangen und verdorbene Fische c).

Die Weiber der Arakaner haben eine ziemlich weiße Haut und eben so lang gedehnte Ohren, als die Manner d).

Die Bolker in Achem, die noch weiter nordwarts als die Trakaner wohnen, unterscheiden sich durch ein zwar auch plattes, aber olivensarbiges Gesicht. Es ist eine grobe ungesittete Urt von Menschen, deren Kinder ganz nackend herumlausen, und deren Tochter das Kennzeichen ihres Geschlechts bloß mit einem silbernen Bleche bedecken e).

Man siehet leicht ein, daß zwischen allen diesen Bolkern und den Chinesern kein großer Unterschied herrschet, und daß ihnen auch die kleinen Augen, das platte Gesicht und die Olivenfarbe, mit den Tartarn C3 gemein-

- c) S. Les Voyages de Jean Ovington, Par. 1725. Tom. II. p. 274.
- d) S. Recueil des Voyages de la Compagnie Holland, Amst. 1702. Tom. VI. p. 251.
- e) S. Ebend. Tom. IV. p. 63, und Voyage de Mandelslo, Tom. II. p. 328.

gemeinschaftlich, zukommen. Reifet man aber weiter gegen Mittag, so findet man schon eine fehr merkli. che Veranderung oder wenigstens eine merkliche Verschiedenheit in den Gesichtszügen. Die Ginwohner der Halbinsel Malacka und der Insel Sumatra sind schwarz, klein, lebhafe, von kleiner, aber sehr guter Leibesgestallt. Sie haben sogar ein gewißes troßiges Unsehen, ob sie gleich bis an die Lenden völlig nackend gehen, und nichts als eine fleine Scherpe, bald auf der einen, bald auf der andern Schulter tragen f). Sie besigen eine naturliche Berghaftigfeit, wodurch sie alsdann wirklich furchtbar werden, wenn sie, nach ihrer Gewohnheit, eben Opium genommen haben, das ihnen die Ropfe verwirret und eine rafende Erunkenheit verursachet g). Mach des hrn. Dampier Vermuthung machen die Einwohner von Sumatra und Malacka einerlen Geschlecht aus und reden fast einerlen Sprache. Die Gemuthvart ift ben ihnen troßig und folz, ihre Leibesgestallt von mittelmäßiger Lange, das Geficht lang, die Rafe von mittlerer Gro. Be, Die Lippen gart oder dunne, Die Bahne vom haufigen Gebraudje des Wetel h) schwarz gefärbet i).

Auf der Inkel Pugnigtan oder Pissagan, sechzehn Meilen die sein Gebohrnen an Größe der Leibesgestallt und an gelber Gesichtsfarbe den Zrasilianern. Sie tragen sehr

f)S. Les Voyages de Gherardinio Par, 1700, p. 46.16.

g) S. Lettres édifiantes Rec. II.p. 60,

h) S. oben die Anmerkung p. 25.

i) S. les Voyages de Guill, Dampier Rouen 1715. T. 11!. p. 156.

lange glatte Saare, und erscheinen übrigens in ihrer vollkommnen Bloge k). Die Einmohner der Mito. barischen Inseln nordwarts von Sumatra sind auf der haut schwarzbraun und gelblicht, auch fast eben so wenig, als die vorigen, bedecket 1). Dampier beschreibet sie als große, wohlgestalltete Leute, mit einem ziemlich langen Geficht, schwarzen und glatten Sagren, mit Masen von mittelmäßiger Große, beren Weiber feine Spur von Alugenbrannen haben und selbige vermuthlich mit Fleiß ausrupfen. Die nord= warts von Mitobar lebende Bewohner der Insel Sombreo find eigentlich schwarz, ihr Gesicht aber pflegen sie, als eine besondre Zierde, mit allerlen Farben, als grun, gelb u. f. w. zu bemalen m). Wölker in Malacka, Sumatra und in einigen benachbarten fleinen Infeln sind allerdings schon unter sich felbst, noch mehr aber von den Chinesern, Zartern u. f. w. unterschieden, und scheinen von einer andern Gattung abzustammen. Die Javaner hingegen, als Nachbarn von Sumatra und Malacka, haben mit den Ginwohnern diefer Infel gar feine, mit den Chinesern aber ziemlich viel Alehnlichkeit, nur Die Farbe nicht mit gerechnet, welche ben den Malackanern roth und schwarz gemischt erscheinet. gafetta versichert n), sie gleichen so ziemlich den Ginwohnern in Brasilien. Sie haben ben einer farten E 4 Leibes.

k) S. Le Recueil de la Compagnie de Hollande. Amft. 1702. Tom, I. p. 281.

<sup>1)</sup> S. Lettres édifiantes, Recueil II. p. 172.

m) S. Hift, générale des Voyages. Par. 1746. Tom. I. p. 387.

n) S. Indiæ orient, Part, primam p. 51.

1 1 129 PAT 1

Leibesbeschaffenheit eine dicke Leibesgestallt, mittelmäßige Größe und fraftige, starte Mufteln, ein plattes Gesicht, aufgeschwossene Hangebacken, starte, niedergebogne Augenbraunen, kleine Augen, einen schwarzen Biart, welcher aber, wie die andere sehr kurze schwarze Hager, nur sehr dunne stehet.

Nach dem Pater Tachard gehören die Javaner unter die wohlgebildten, starken, lebhaften und ent. schloßenen Leute, die sich durch die allzustrenge hiße des Himmelftriche genochigt seben, gang nackend zu erscheinen o). In den erbaulichen Briefen merden die Einwohner von Java weder schwarz, noch weiß, vielmehr fo roth als Purpur, daben aber freund. lich, umgånglich und fehr einschmeichelnd beschrieben p). Nach Franz Lexats Erzählung haben die Weivet in Java, welche sich der großen Sonnenhiße nicht so fart, als die Manner bloßstellen, fein schmarzbraunes Unfehen, wie diese, sondern ein schones Gesicht, eine erhabene, wohlgebauete Bruft, eine zwar braune, aber doch gleiche, feine Befichtsfarbe, schone Sande, ein freundliches Unfehen, ein angenehmes Lacheln und bismeilen viel Beschicklichkeit im Tangen 9). 4

Die meisten Hollandischen Reisebeschreiber sagen einstimmig, die mehresten natürlichen Einwohner dieser Insel, welche die Hollander wirklich in Besis und unter ihrer Bothmäßigkeit haben, waren stark an Kräften,

o) S. Le premier Voyage du P. Tachard, Par. 1686. p. 134.

p) S. Lettres édifiantes, Rec, XVI. p. 73.

q) S. Les Voyages de François Legat, Amsterd, 1708.
Tom. II. p. 130.

Rraften, wohl gebildet, mit starken Sehnen und Mufteln verschen; daben batten sie ein plattes Gesicht; breite, hochstehende Wangen, große Augenlieder, fleine Augen, lange Haare, schwarzbraune Gesichtssfarbe, einen dunnen Baart, sehr lange Nägel und befeilte Zähne r). Auf einer fleinen Insel, welche den Javanern im Gesichte liegt, haben die Weider eine schwarzbraune Farbe, kleine Augen, einen großen Mund, eine breit gedrückte Nase, und lange schwarze Haare s).

Alus allen diesen Erzählungen läßt sich schlußen, daß die Javaner am stärksten den Tartarn und Chinefern gleichen, die Ginwohner von Malacka hingegen und von Sumatra, und von den fleinen benadhbarten Infeln fich von ihnen in den Gesichtezu. gen und in der Leibesgestallt merklich unterscheiden. Naturlicher weise konnte es mohl nicht anders senn; denn die Halbinfel Malacka, die Infeln Sumatra und Java, nebst allen andern Inseln des indianis schen Archivelagus, mußen wohl ohnstreitig den Bemohnern des nachstgelegenen vesten Landes, so gar den Europäern felbst, welche seit mehr ole zwenhundert und funfgig Jahren fich daselbst niedergeiafen, ihre Bevolkerung zu danken haben. 3ft es alfo nicht sehr naturlich, wenn man daselbft eine fehr große Berfchie. denheit von Menschen, sowohl in Ansehung der Gesichtszüge und Farbe der Haut, als in Unsehung der Leibes=

r) S. Recueil de Voyages de la Compagnie de Hollande, Amít. 1702 Tom. 1, p. 392. und Voyages de Mandelslo, T. II, p. 344.

s) S Les Voyages de le Gentil, Par. 1725. Tom, III, p. 92.

Leibesgestallt und des Verhaltnißes der Glieder antrift? So sinden sich z. B. auf der Insel Java die Chakrelas, ein ganzes Volk, das nicht allein von allen Menschen dieser Insel, sondern auch von allen andern Indianern, sich merklich auszeichnet. Diese Chakrelas haben eine weiße und gelblichte Farbe und so schwache Augen, daß es ihnen kast unmöglich ist, das helle Tageslicht zu ertragen. Des Nachts können sie vortressich sehen; am Tage pflegen sie aber mit niedergeschlagenen, bennahe ganz verschloßenen Augen herumzuschleichen t).

Die Einwohner der Moluckischen Inseln gleichen alle, wie Frang Dyrard berichtet u), ben Ginwohnern von Sumatra und Java, sowohl in Anse. hung der Lebensart und Waffen, als der Sprache, der Rleidung und Karbe u. s. w. Mandelslo x) schildert die Manner auf den Moluckischen Inseln mehr fchwarg, als braun, die Weiber aber in einer minder dunkeln Farbe. Gie haben, fagt er, fcmar. ge, glatte Haare, große Augen, breite Augenbrannen und Alugenlieder, einen dauerhaften, farten Leib, viel Geschicklichkeit und schnelle Bewegungen der Glieder, und ben dem allen den Bortheil eines langen Lebens, obgleich ihre Saare fehr fruhzeitig weiß oder grau zu werden pflegen. Eben diefer Schriftfteller fest auch noch hinzu, jede diefer Infeln habe ihre befondre

t) S. les Voyages de François Legar, Amít, 1708, T. II. p. 137.

u) S. les Voyages de François Pyrard, à Par. 1619. T. 11. p. 178.

x) S. Voyages de Mandelslo. Tom. II. p. 378.

sondre Sprache, und es ware sehr glaublich, daß unterschiedene Nationen sie bevölkert hätten y). Herr Mandelolo giebt vielmehr eine schwarze, als dunkelbraune, für die gewöhnliche Farbe der Einwohner auf Vorneo und Valy an; nach andern Reisebeschreibern aber sind sie nur braun, wie die andern Indianer z). Gemelli Raveri beschreibet die Einwohner zu Ternate, der Farbe nach, eben so, wie die Malackaner, d. i. etwas brauner, als die Beswohner der Philippinischen Inseln, ihre Gesichtsbildung schön, die Männer bester, als die Weiber gestalltet, bende sehr besorgt für ihre Haare a).

Bon den ursprünglichen Einwohnern der Insel Zanda erzählen die Hollandischen Reisebeschreiber, sie genößen eines langen Lebens, sie häteen daselbst einen Mann von hundert und drensig Jahren, auch viel andere Leute, bennahe von gleichem Alter gesehen; lieberhaupt aber wären die Bewohner dieser Insel so träge, daß die Männer ihre Zeit bloß mit Lustwandeln zubrächten, die Arbeit hingegen den Weibern überließen b).

Die ursprünglichen Einwohner der Insel Timor, die am nächsten ben Neuholland lieget, haben, wie Dampier meldet, eine mittelmäßige Länge, einen geraden Leib, feine Glieder, ein langes Gesicht, schwarze,

y) Ebend. S. 363. und 366.

z) S. Recueil des Voyages de la Compagnie de Hollande, Tom, II, p. 120.

a) S. Voyages de Gemelli Careri. Tom. V. p. 224.

b) S. Recueil des Voyages de la Compagnie de Hollande, Tom. 1. p. 566.

schwarze, spisiae Haare und eine sehr schwarze Haut. Ob sie gleich stunk und geschiest von der Natur gebildet worden, so sind sie doch der Faulheit im hodzsten Grad ergeben c). Doch seht er hinzu, daß auf eben dieser-Insel die Einwehner am Meerbusen Laphao gemeiniglich schwarzbraun oder wie gelbes Meßing anosehen und mit langen Haaren glatt behänget sind d).

Wenn man wieder ein Fleck nordmarts zurucke gehet, fo findet man Manila nebst den übrigen Dbilippinischen Infeln, beren Bewohner vielleicht bas vermischteste Bolt auf dem gangen Erdboden ausmaden, weil fich diese bald mit Spaniern, Indianern, Chinefern, bald mit Malabaren, Schwarzen u. f.w. ehelich eingelaften haben. Diese Schwarzen leben in ben Felsen und Waldern dieser Infel, und haben fast gar nichts mit ben Einwohnern derfelben gemein. Ginige haben ein furges, frauses haar, wie die Ungolische Mohren, andere sind mit langen Haaren versehen Un Gesichtsfarbe gleichen sie den andern Mohren; doch findet man einige von minder schwarger Karbe. Man will unter ihnen viele mit Schwanzen, von vier bis funf Zoll in der Lange, wie an den Insulanern, bemerfet haben, deren Dto-Iomaus gedenket \*). Eben Diefer Bemelli fest noch bingu, es hatten ihm unter den Jesuiten einige fehr glaubwurdige Manner die Berficherung gegeben, daß auf der Insel Mindoro, nicht weit von Manila,

c) S. Voyages de Dampier, à Rouen 1715. Tom. V. p. 631.

d) Ebend, Tom, I. p. 52.

<sup>\*)</sup> S. Les Voyages de Gemelli Careri. Par. 1719. Tom. V. p. 68.

la, Menschen lebten, welche Mangianer hießen, und alle mit vier bis funf Zoll langen Schwänzen versehen wären, und daß einige von diesen geschwänzten Menschen mit olivenfarbiger Haut und langen Haaren, sogar den Romische katholischen Glauben angen nommen hätten e).

Dampier

c) S. Ebend. Tom. V. p. 92. u. 298. Der Archiater von Linné hat es gwar gut gefunden, die geschwänge ten Menschen in seinem Maurspftem untern andern mit anguführen, er bat aber nicht genau zu bestimmen gemagt, ob fie unter die eigentlichen Menschen, oder vielmehr unter die furgeschwangten Uffen geboren: Ware das lette, fo mußte man den Drn. Gemelle of fenbar Lugen ftrafen, weit es ben Menschen Gedenken unerhort gemejen, von einem Uffen ju ergablen, bag er irgend eine Meligion, mas es auch fur eine fen, offents lich angenommen oder zu irgend einer Rirche fich bekennet habe. Die Nachricht unfers Reisebeschreibers muß also entweder grundfalsch fenn, oder es muß as-- schwänzte wirkliche Menschen geben Sudlandern, fagt Br. v. Linne, follen fie nach dem Dole ju mobnen, ihr Kener felbft anlegen, und an felbigem, ob fie gleich auch robes Fleisch genugen, oft ibr Kleisch braten. Dielleicht haben Gefrier de Quadrup, 859 oder Aldrovand unter den Digitatis p. 249. dergleichen Menschen vorstellen wollen, die auch Maupertuis Epist. VII und Bontius in der Beschr. von Java Seite 85., Linneus aber in Amen. Acad. Vol. VI. p. 70 unter dem Ramen Lucifer, in Syst. Nat. aber Ed. XII. p. 33. unter dem Namen Homo caudas tus anführet, und in den Amenit. auf der Rupferplatte

Dampier fagt von den Einwohnern in Mindas nao, einer der vornehmsten und am meisten südmarts liegenden Insel unter den Philippinischen, ihre Einwohner hatten die Mittelgroße, einen geraden Leib, fleine Glieder und einen fleinen Ropf, ein langlicht rundes Gesicht, eine platte Stirn, schwarze, nicht weit geschlißte Augen, eine furze Rase, hiernadift aber einen ziemlich weiten oder großen Mund, fleine rothe Lefgen, schwarze, doch fehr gefunde Babne, schwarze und glatte Haare, fahlbraune Gesichtsfarbe, welche ben diesen mehr ins hellgelbe fallt, als ben den andern Indianern. Ben den Weibern, fagt er, wird man eine hellere Gesichtsfarbe, auch eine begere Leibesgestallt, als ben ben Mannern, ein langer Geficht mit ziemlich regelmäßigen Gesichtszügen gewahr. Mur Schade, daß ihre Nafe gar zu platt zwischen benden Augen lieger. Außerdem haben sie nur sehr fleine Glieder, dagegen aber desto langere, schwarze Haare. Die Manner werden als geistreich und behende, zugleich aber als Müßigganger und Schelme oder Diebe beschrieben. Die erbaulichen Briefe belehren uns, daß die Linwohner der philippis nischen Inseln den Malackanern gleichen, welche dieselben vormals erobert hatten, und, wie diese, mit einer fleinen Rafe, großen Augen, einer gelblichen

S. 76. f. 2. ans dem Aldrovand vorsiellet. Cf. Mütlers Linn. Maturpst. 1 B. p. 116. Hr. Prof. Schreber, in der IAbsh. von den Saugthieren ic. Erlangen gr. 4to 1774. p. 6. not. c. sagt: der geschwänzte Mensch hat so unbeträchtliche Zeugnise vor sich, daß man ihn kanm für etwas mehr, als eine Erdichtung halten kann. chen Olivenfarbe versehen sind, auch ihre Sitten zeisen und mit ihnen fast einerlen Sprache reben f).

Mordwarts von Manila, nicht weit von der Rufte der chinesischen Landschaft Solien, findet man die Insel Sormosa, deren Ginmohner doch mit ben Chinefern gar nicht übereinkommen. Die Danner haben daselbst, wie Struys berichtet, besonders die Bewohner der Gebirge, nur eine fleine Leibesgestallt, und mehrentheils ein breites Besicht. Die Weiber find mit großen, vollen Bruften, mit einem Baarte, wie die Manner, und mit fehr langen Ohren verfeben, welche sie durch Ohrengehange von großem Muschelwerk noch mehr verlängern. Außer ihren sehr langen, schwarzen Haaren bemerkt man ben vielen eine gelblich schwarze, ben manchen eine gelblich weiße, ben andern eine vollkommen gelbe Besichts. farbe. Der Mußiggang gehort unter die Sauptneis gungen diefer Bolfer, beren Baffen in Burffpiegen und Bogen bestehen, womit fie meifterlich umzugeben wifen. Unter ihre Geschicklichkeiten rechnet man ihre große Fertigkeit im Schwimmen, und mit einer unglaublichen Geschwindigkeit laufen zu konnen. Auf Dieser Insel hat Struys mit seinen eignen Augen einen teschwänzten Menschen gesehen, defien Schwanz über einen Suß lang, mit braunrothen Saaren bedeckt und fast einem Ochsenschwang abnich war. Er hatte von ihm felbft erfahren, daß diefer Fehler, wenn er ihn dafur halten burfte, das Werk Des himmelsstriches mare, und daß alle Bewohner im füdlichen Theile dieser Insel, so gut als er, Schwänze hatten g). Sid

f) S. Letters édifiantes. Recueil II. p. 140.

g) S. Les Voyages de Jean Struys, Rouen, 1719. T. 1. p. 100.

Ich bin frenlich ungewiß, ob man alles, was Strups von den Bewohnern Diefer Infel erzählet, besonders den legten Umstand, glauben foll? Wenig. ftens scheint er die Goche sehr vergrößert, und nicht jo, mie andere Reisebeschreiber, oder der angeführte Dro. lomaus und Martus Daulus h), wenn sie von geschwänzten Menschen reden, ergablet zu haben. Lezterer faget: in den Gebirgen des Ronigreiches Lambev mobnten Menschen mit Schwangen, die so lang, als eine hand waren. Strups scheint sich auf das Zeug. nis des Martus Daulus, Gemelli Kareri auf die Erzählung des Ptolomans, zu stüßen. Der Schwanz aber, welchen der erfte, nach seiner Mussage, selbst gesehen haben mill, ift in Ansehung des Magkes von dem fehr unterschieden, welchen andere Reisende den Schwarzen auf der Insel Manila und ben Bewohnern in Lambry zueignen. Der herausgeber der Plasmanaserischen Gedenkschriften von der Insel Sormosa übergehet diese seltsame, non andern fo fehr unterschiedene Menschen mit einem ganglichen Stillschweigen. Er versichert fo gar, die Weiber waren bier, der großen Sige ohnerachtet, febr ichon und weiß, befonders wenn fie nicht nothig hatten, fich der brennenden Connenhiße fart auszufeben; und befagen Gitelfeit genug, fich, ju Erhal. tung ihrer feinen Besichesfarbe, fleißig mit gewiffen Schönheitswäßerchen zu maschen, ihre Zahne forg. faltig in Alde zu nehmen, und fo lang es moglich ift, weiß zu erhalten, da hingegen die Chineser und Tavas ner vom häufigen Gebrauch des Betel fohlensehmarge Bahne haben. Die Manner find nur flein; mas ihnen aber an der Große abgehet, erfest die Ratne durch eine beträchtliche Dicke ihres Leibes, woben sie

h) In seiner geographischen Beschreibung. Paris 1556.

boch gemeiniglich fehr munter, lebhaft, unermudet, gute Goldaten und geschickliche Leute zu senn pflegen i).

Mit den angeführten Reisebeschreibern stimmen Die Machrichten der Hollandischen sehr schlecht überein, menn sie von den Zinwohnern der Infel Sormosa reden. Co wohl Mandelslo, als alle Reifende, Deren aufgezeichnete Machrichten in der Sammluna von Reisen, welche ben Errichtung der Offindischen Handlungegesellschaft unternommen worden, mit eingerucket find, behaupten einflimmig, daß die Bewohner der Insel Formosa sehr groß, noch lan-ger, als die Europäer, und mit einer Haut umkleidet find, welche aus dem Weißen oder ans dem Braunen ins Schwarze fallt, und ftart mit haaren bewachfen ift. 16 Die dortigen Weiber haben sie zwar flein, aber ftort, fett und wohlgebildet beschrieben. Die meisten Schriftsteller alfo, welche von der Insel Sor. mosa Nachricht ertheilet, gedenken mit feiner Solbe der geschwänzten Menschen und find überhaupt in ih. ren Beschreibungen von der Gestallt und von den Gesichtszügen dieser Insulaner sehr uneinig. Gin einziger Umfland, welcher nicht weniger merkwurdig und sonderbar ift, als der vorige, wird von allen auf einerlen Art angeführet. Le darf nämlich auf Diefer Infel, laut eines ausdrucklichen Berbothes, Peine Fran, wenn fie gleich in einem weit fruhreitis gern Alter verhenrathet worden, vor dem funf und dreygigsten Jahr in Wochen kommen. Rech. teren giebt bon diefer außerordentlichen Bewohnheit folgen.

i) S. La Description de l'Isle Formose dressée sur les Més, moires de George Plasmanasar par le Sieur N. F. D. B. R. à Amst. 1705. p. 103.

Buff, allgem, Waturhift, VI. B. D

folgende Nachricht: "Die Weiber durfen, wenn sie " verhenrathet werden, nicht gleich Rinder zu Welt "bringen. Bevor ihnen dieses erlaubt ift, muffen "fie wenigstene das funf. oder fieben und brenfigfte "Jahr zurückgeleget haben. Werden sie vor diefer "Zeit schwanger, so treten die Priefterinnen ihren "Leib, wenn es nothig ift, fo lange mit gugen, bis " dadurch die Frucht, mit eben fo vielen und vielleicht "noch weit mehrern Schmerzen abgetrieben wirt, als " dergleichen arme Weiber in einer ordentlichen Geburth erlitten haben murden. hier ift es nicht bloß "schandlich, sondern ungemein sundlich, vor dem be-"ftimmten Alter Mutter zu werden. 3ch habe felbft "einige Weiber gesehen, die schon funfzehn oder sech.
"zehnmal ihre Leibesfrucht so elend hatten umbringen "lagen und schon mit der siebenzehnten schwanger "giengen, ehe man ihnen hatte verstatten tonnen. "ein Rind lebendig zur Welt zu bringen" k).

Die Marianischen oder Diebesinseln, die bekanntermaßen am weitsten gegen Osten liegen und an
unster Halbkugel gleichsam das äußerste Land ausmachen, werden von sehrtölpischen und unersahrnen Leuten bewohnet. Ehe die Europäer auf diese Inseln
kamen, wusten die Einwohner noch gar nichts vom
Beuer. Dieses unentbährliche Element, war ihnen,
wie der Pater Gobian versichert, noch so gänzlich
unbekannt, daß ihr Erstaunen unbeschreiblich war,
als ihnen, ben der ersten Landung des Matzellan
auf ihren Inseln, zum erstenmal Feuer zu Gesichte
kam. Ihre dunkte Gesichtesarbe ist nicht völlig so
braun oder etwas heller, als an den Bewohnern der
Philip-

k) S. Les Voyages de Rechteren dans le Recueil des Voy. de la Comp. Holl. Tom. V. p. 96.

Philippinischen Inseln. Die Europäer übertreffen sie an Rraften und Leibesftarte. Gie haben einen langen Korper und ein richtiges Berhaltniff aller feiner Benm Genuß bloger Wurzeln, Früchte und Fische, sind sie doch so stark ben Leibe, als ob sie aufgeblasen maren. Das hindert fie aber gar nicht in ihrer geschmeidigen Behendigkeit. - Ihr Lebensziel ist von langer Dauer. Greife von hundert Johren, Die nie von einer Krankheit befollen gemefen, find unter ihnen feine fonderliche Merkmurdigkeit I). Gemelli Rateri macht aus diesen Einwohnern lauter riefenformige, dicke, fette Riguren von fo ungewohnlicher Starfe, daß es ihnen eine Rleinigfeit icheinet. auf ihren Schultern eine fünfhundert pfundige Loft au tragen m). Die meisten haben ein wolliche from. fes haar n), eine dicke Rafe, große Augen, und eine Gesichtsfarbe, gleich den Indianern. In den Emwohnern der Infel Guam, einer von den Ma= rianischen, bemerkt man lange schwarze Haare, Augen von mittlerer Große, ansehnliche Rafen, dicke Leften, ziemlich weiße gahne, langlichte Gefichts form, ein freches, wildes Unsehen, ungemeine Lei. besstärke, borcheilhaften Buche des Rorpers und. wie man faat, eine Sohe von bennahe fieben Schuhen o).

Súdwärts von den Marianischen Inseln und ostwärts von den Moluckischen, erblickt man das D 2

<sup>1)</sup> S. l'Histoire des Jiles Marianes par le Pere Charles le Gobien, 1700.

m) E, les Voyages de Gemelli Careri Tom. V. p. 298.

n) S. Lettres édifiantes, Recueil XVIII. p. 198.

o) S. Ics Voyages de Dampier Tom. I. p. 378. Ingleit chen Voyage autour du Monde de Cowley,

Land der Papus und Teu-Guinea, die mittäglichsten Theile unter den südlichen Ländern! Diese
Papus haben, wie Artgensola versichert, eine so
schwarze Farbe, als die Raffern, krause, wollichte Haare, nehst einem Gesichte, welches eben so abschrechend, als mager ist. Sonderbarist es indessen, daß
unter einem so schwarzen Volk sich einzelne, fast eben
so weiße und gelbliche Leute, als die Deutschen sind,
antressen laßen, die sich aber vor den andern durch sehr
schwache, zärtliche Augen, außer der weißen Farbe,
merklich auszeichnen p).

In der Beschreibung der von Le Maire nach ben südlichen Landern verrichteten Schiffarth findet man eine Nadricht von den Einwohnern dieses Landes, woraus ich hier das vornehinste benbringen will. Die Leute sind, wie daselbst versichert wird, sehr schmarz, mild und viehisch. Gie haben bende Ohren, bende Naselocher, so gar die Scheidewand der Nase mit Ringen, die Urme über den Ellenbogen und an den Gelenken der Sande mit Perlenmutterschmuck behangen und ihren Ropf mit einer Muße von buntge. mahlter Baumrinde bedecket. Ueber dies bemerkte Le Maire an ihnen einen wohlgebauten mit vielen Rraften ausgerüsteten Rorper, schmarze Zahne, star. fen Baart, furge, fraufe, fcmarge Saare, Die aber nicht so wollicht, als ben den Mohren find. Laufe zeigten fie viel Behendigkeit, und pflegten fich mit Reulen, Langen, Sabeln, und andern Waffen von hartem Solze zu ruften, weil fie vom Gebrauch des Gifens noch nichts muften. Ihrer Zahne, fagt Le Maire ferner, bedienen sie sich statt ihrer Berthendi.

p) S. l'Histoire de la Conquête des Jsles Molucques. Amst. 1706. Tom. I. p. 148.

thendigungswaffen und beißen damit um sich her, wie die erbittertsten Hunde. Sie eßen mit gutem Appetit Betel a) und Guineischen Pfesser b), mit Kalk vermischet, womit sie auch ihre Haare nebst ihrem Baart einzupudern pflegen.

Der Anblick der Weiber dieser Nation ist fahig, den grösten Abscheu zu erreger. Ihre hangende Bruste fallen ihnen bis auf den Nabel herunter, daben haben sie einen ungemein dicken Bauch, dunne Arme und Beine, die Gesichtsbildung der Affen und lauter Züge, womit man die Häßlichkeit selbst malen wurde u. s. w. c).

Dampier berichtet von den Einwohnern der Insel Sabala, in Meu-Guinea, sie waren eine Art D 3 schwarz-

- a) S. oben S. 25 Anmerk.
- b) Unter dem Worte Piment, welches in der Hamburg.

  deutschen Ausgabe durch Pimento überseit ist, wird ohnstreitig der Guinei de oder Spanische Pfesser, Capsicum Linn. Sp. Pl. I. p. 270. Dietr. Pflanzenr. I. p. 224. Indianischer Pfesser, Blackw. Tab. 129. Poivre de Guinée, d'Espagne, d'snde, du Bresil, de Portugal ou en gousse, Piment de Guinée, Corail de Jardin, Vallm. de Bomare Diet. IX. p. 210. verstanden, weil ihn, seiner brenneuden Schärfe ohnerachtet, die Einwohner in Amerika häusig, sowohl grün, als wenn er völlig reif ist, genüßen, und keinen Schaden davon zu dulden haben.
  - c) S. La Navigation auftrale de Jacques le Maire Tom, IV. du Recueil des Voyages qui ont servi à l'établis, fement de la Compagnie des Indes de Hollandep. 648.

schwarzbrauner Indianer, mit langen schwarzen Baaren und hatten vieles mit den Ginwohnern ber Insel Mindanao und anderer von diesen östlichen Inseln gemein. Außer diesen aber, welche die vornehmsten ber Infel zu senn schienen, gabe es daselbit auch Mohren, welche hier in Ten-Guinea gang frause, wollichte Haare trugen d). Die Einwohner einer anbern Insel, die er Garret Dengs nennet, schreibt er schwarz, lebhaft und wohl gestalltet, mit einem dicken, runden Ropf, furgen und frausen Saaren, welche sie auf allerlen Urt verschneiden, auch mit allerlen Karben, als roth, weiß, gelb ic. bemalen. Ihr Gesicht ift, nach seiner Schilderung rund, breit, mit einer platten Stumpfnase befeget. Ihre Gesichtsbildung wurde nicht schlechterdings zu verwerfen fenn, menn fie nicht ihr Besicht auf die lacherlichste Urt entstelleten, indem sie eine Urt von Pfloden, fo dick ais ein Finger und 4 Zoll in der Lange, quer durch bende Rafeniocher steckten und bende Enden fo bis an ben Backenknochen reichen ließen, daß man bor diesem munderlichen Zierath nichts, als eine fleine Spife der Dase mahrnehmen fann; der großen Dh. renfocher nicht einmal zu gedenken, welche fie mit eben folden Pflocken, wie die Rase, auszufüllen, und zu schmucken pflegen e).

Die Einwohner der Küste von Teuholland, welche unter 16 Grad 15 Minuten südlicher Breite und südwärts von der Insel Timor liegt, sind vielleicht, als die elendesten Leute von der Welt, gerade diejenie

d) S. le Voyage de Dampier, Tom, V, p, 82.

e) G. Biend. G. 102.

Diejenigen, die fich bem Bieh am allermeiften gu na. hern scheinen. Sie sind lang, schmal und gerade ge-machsen, mit langen, dunnen Gliedern, dickem Ropf, runder Stirn und fehr dicken Augenbraunen. Bon Jugend auf nehmen fie die Gewohnheit an, die Augenlieder halb geschloßen zu halten, um die Augen bor den qualenden Muchen in Sicherheit zu feben. Sie wurden, wegen der groftentheils geschlofinen 2lus gen, von weitem gar nichts zu erfennen fahig fenn, wann sie den Ropf nicht immer so in die Bobe richte. ten, als ob fie etwas über fich zu sehen bemuht maren. Dicke Masen, eben so dicke Lefgen und ein großer Mund find allen diesen Leuten eigen. benden Borderiahne der oberften Rinnlade mußen fie ohnstreitig von den ersten Jahren an ausreißen, weil man sie ben allen, so wohl Mannern als Weibern, Jungen und Alten, so wie die Spuren eines Baartes, vergeblich suchet. The langes Sesicht verurfachet einen hößlichen Unblick, weil man borinn feinen einzigen gefälligen Zug bemerket. Ihre Saare find nicht, wie fast ben allen Indianern, lang und glatt, sondern kurz, schwarz und frause, auch die Haut eben so schwarz, wie ben den Mobren in Guinca. Sie bedecken sich nicht mit Rleidungen, fondern umgurten ihre Suften mit einem Stud Baumrinde, wovon in der Mitte eine handvoll ziemlich langen Grafes herabhanget. Statt fich Saufer zu bauen, fchlafen fie, ohne Bededung, unter frenem Simmel und haben fein ander Bett, als Gottes Erdboden. ben gefellschaftlich, zwanzig bis drenftig, Manner, Frauen und Rinder, vermischt unter einander. 36. re hauptsächlichste Nahrung besteht in einer Art fleiner Fische, deren Fang sie durch fleinerne Bafferbehaltniße in fleinen Meerbufen bewirfen. Brock, D 4 Betreide.

Getreide, Sulfenfruchte u. f. w. gehören ben ihnen unter die unbekannten Sachen f).

Die Bolker auf einer andern Teuhollandischen Kuste, unter dem zwen oder dren und zwanzigsten Grad südlicher Breite, scheinen von eben der Art, wie die vorher beschriebenen zu senn. Ihr Anblick ist sehr abschreckend, ihr Blick eben so schief, als der vorigen, ihre Haut schwarz, das Haar krause, der Leib groß und dunne g).

Man fiehet leicht, aus allen diefen Beschreibungen, daß die Ruften und Infeln des Indianischen Meeres von lauter fehr unter einander verschiedenen Menschen bewohnet werden. Die Ginwohner in Malacka, Sumatra und auf den Mikobarischen Infeln scheinen sich alle von den Bewohnern der Indianischen Halbinsel herzuschreiben, die Javaner aber von den Chinesern abzustammen, die weißen und gelblichten Chakrelas ausgenommen, die nach allem Unschein von den Europäern herfommen. Die Gin. Imohner der Moluckischen Inseln hat man vielleicht mit nicht minderem Grunde fur eine Art aus der india. nischen Salbinsel zu halten. Bon den Ginwohnern der Insel Timor ift es aber mahrscheinlich, da sie am nachsten ben Meuholland lieget, daß ihnen mit den Bolkern dieser Landschaft auch die nachste Verwand. schaft zukömmt. Auf der Insel Sormosa und auf den Marianischen Inseln scheinen sich die Bewohner unter einander, sowohl in der vorzüglichen Größe und Starte, als in Unsehung der Gesichtszüge besonders ahnlich zu seyn und eine ganz eigne Art auszu-

f) S. Voyage de Dampier Tom. II. p. 171

g) Ebend, Tom, IV. p. 134.

maden, die sich mit keinem von allen benachbarten Wölkern in eine verwandschastliche Bergleichung bringen läßt. An den Dapus und Bewohnern anderer am nächsten ben Teu-Guinea liegenden Länder siehet man wahre, den afrikanischen gleichkommende Mohren, so weit sie auch von diesen entsernt leben, weil dieses Land von Afrika wenigstens 2200 Seesmeilen getrennet ist. In Teuholland gleichen die Einwohner den Fottentotten. Ich will aber nicht eher aus diesen Bergleichungen eine Folge ziehen oder von diesem Unterschied ein Urtheil sällen, die ich vorher die besondere Unterschung von Assen und Afrika weiter ausgeführet haben werde.

Die Mogoln und andere Wolker auf der Halb. insel des Indus haben in der Leibeslange und in den Besichtegugen viel Alehnlichkeit mit den Guropaern, in der Farbe findet fich aber ein bald größerer bald flei. nerer Unterschied zwischen benderlen Bolfern. Mogolen haben ein olivenfarbiges Unsehen, obaleich Mogol in der indianischen Sprache so viel als weiß ausdrucken foll. Unter den bafigen Frauenspersonen, Die sich ofters baden, herrscht eine vorzügliche Reinia. feit, ob fie gleich ebenfalls die Olivenfarbe der Manner, lange Schenkel und Beine, auch, gang wider die Alrt aller Europäischen Frauenzimmer, einen fehr furzen Leib zu haben pflegen h). Alls Tavernier durch Labor ingleichen durch das Königreich Kachemire reisete, fand er, daß alle Weiber in Monol von Ma= tur keine haare auf irgend einem Theile des Leibes, DS auch

h) E. Les Voyages de la Boullaye-le-Gouz. Par. 1657 p. 153.

auch die Manner nur einen fleinen Baart hatten i). Nach Therenots Ausfage find in Monol die Beiber eben so feusch, als fruchtbar. Die Entbindung mird ihnen gar nicht fauer. Beute kommen fie nieder, morgen sieht man sie schon wieder auf der Stra-Er fest noch hingu, daß man im Ronigreiche Dekan auch die Rinder sehr frühzeitig verhenrachete. Ein Mann von zehn Jahren hat schon von seinen Aleltern die Erlaubniß ben einer achtjährigen Frau zu schlafen, und es geschieht nicht selten, daß in einer so minderjährigen Che doch schon Rinder gezeuget wer-Dergleichen junge Mutter boren aber gemei. niglich schon im drenfigsten Jahre wieder auf zu gebahren, und fangen fodann bereits an Rungeln, Die Worbothen des Alters, zu bekommen \*). Unter eini. gen diefer Weiber herrschet ein sonderbarer Geschmad. Sie lagen sich namlich auf die Art, wie man Schröpffopfe fest, in ihr Fleisch Blumen schneiden, und malen fie mit unterschliedenen Farben vom Safte gewißer Wurzeln so schädig, daß man ihre Haut leicht für ein geblumtes Zeug ansehen konnte k).

Die Ventgalen sind gelber, als die Mogolen, auch in den Sitten merklich von ihnen unterschieden. Anstatt von den Weibern gleiche Reuschheit rühmen zu können, halt man sie vielmehr unter allen Indianterinnen, sur die geilesten Geschöpfe. Es wird in Zentgala mit Mannern und Weibern ein großer Stavenhandel getrieben. Man pflegt auch daselbst viel Verschnittne zu machen, und einigen bloß die

i) S. Voyages de Tavernier. Rouen 1713. Tom. III. p. 80.

<sup>&</sup>quot;) S. Les Voyages de Thevenor, Tom. III. p. 246.

k) S. Les Voyages de Tavernier. Tom. III, p. 34.

die Hoden, andern aber alles, was ihnen als Mannspersonen eigen ist, ohne Barmherzigkeit wegzuschneiden. Außerdem rühmt man die Schönheit und gute Bildung dieser Volker, welche daben die Handlung lieben und in ihren Sitten viel Anmuthiges zeigen 1).

Die Sinwohner auf der Rüste Kovomandel übertreffen die Bengalen an Schwärze, pflegen ihnen aber an guten Sitten lange nicht benzukommen, und gröstentheils, wenigstens die gemeinen Leute, fast ganz nackend einher zu gehen. Noch schwärzer sindet man die Bewohner auf der Malabarischen Rüste, die alle mit langen schwarzen, glatten Haaren behangen und etwa so groß, als die Europäer sind. Die Weiber schmücken ihre Nasen mit goldenen Ringen. In öffentlichen Waßerbehältern, mitten in den Städten baden sich Männer, Frauen und Mädchen zussammen. Die Weiber sind zwar schwarz oder wesnigstens braun, übrigens aber wohlgebildet und reins sich. Gleich nach dem achten Jahre werden sie versheprathet in).

Die Gewohnheiten dieser unterschiedenen Indianischen Völker sind alle sehr wunderlich und selesam. Die Banianen können sich nicht entschlüßen, etwas von einem Geschöpfe zu eßen, das jemals ein Leben gehabt. Sie schenen sich das geringste Ungezieser, so gar die Läuse, wodon sie gedißen werden, umzubringen. Ihre Sorge für die Erhaltung alles deßen, was lebet, geht so weit, daß man sie Neis und Bohnen, zu Erhaltung der Fische, ins Waßer wersen, auch Getreide für die Bögel und Insesten aus

<sup>1)</sup> E. Les Voyages de Pyrard, p. 354.

m) S. Recueil des Voyages, Amst, Tom. VI. p. 461.

auf der Erde herumstreuen siehet. Wenn sie einen Jäger oder Fischer antressen, so versuchen sie erst alles mögliche, ihn durch anhaltendes Bitten zur Schonung des Wildes und der Fische zu bewegen. Findet ihre Vitte kein gunstiges Sehör, so erbiethen sie sich, Flinten und Nesse zu bezahlen; wenn auch dieses nichts hilft, so machen sie das Waser trübe, die Fische zu verscheuchen, und schrenen aus vollem Halse, das Wild oder die Vögel zu verjagen n).

Die Mairen in Kalikut sind lauter adeliche Rrieger, die stets unter den Waffen leben; lauter schone, wohlgebildete, doch ein wenig olivenfarbige, lang gewachene, fuhne, beherzte, in Ruhrung ber Waffen sehr geschickte Leute! Rur die Ohren pflegen fie dermaßen zu verlangern, daß ihnen diese gemeinig. lich bis auf die Schultern, oft auch noch tiefer herunter hangen. Die Manner durfen unter diesem Bolfe nur eine Frau, die Weiber aber fo viel Manner neh. men, ale ihnen beliebet. Der Pater Tachard fagt in seinem Schreiben aus Pondichern, vom 16ten Rebruar 1702, an den Pater de la Chaise, daß in den Raften oder adelichen Stammen einer Rrau gefezmäßig erlaubt fen, viele Manner zu nehmen. Ginige haben beren auf einmal wenigstens zehne, welche fie als eben fo viel durch ihre Schonheit besiegte Sfla. ven betrachten o). Dieses Vorrecht des Adels, viele Manner zu haben, suchen vornehme Weiber so gut, als möglich, zu ihrem Bortheil anzuwenden; die Burgerweiber hingegen, (als ob fie von anderer Na-tur waren) mugen fich mit einem einzigen Manne beanugen.

n) & Les Voyages de Jean Struys. Tom. II. p. 225.

o) S. Lettres édifiantes, Recueil II. p. 188.

Sie pflegen sich indeffen für das harte Schickfal ihres Standes durch den vertrautesten Um. gang mit Fremden vollkommen schadlos zu halten, und sich diesen ohne Zuruckhaltung, ohne die mindeste Furcht vor ihren Männern, welche sich darüber nicht zu beschweren magen, vollig zu überlagen. her die Mutter ihre Tochter Preiß geben konnen, besto mehr scheinen fie fich darüber zu freuen. Diefe Burger in Ralikut oder die so genannten Moucois (unter welcher Benennung das gemeine Boit überhaupt verstanden wird, ) scheinen gar nicht zu der Art der Mairen oder des Adels zu gehören; denn so wohl Manner, als Weiber sind unter jenen viel häflicher, gelber, übler gebildet und fleiner, als unter diefen p). Außerdem finden sich unter den Mairen gewiffe Manner und Weiber, Die, nicht etwan als eine Krankheit, fondern von ihrer Geburth an, fo dicke Beine haben, als ben andern Menschen der gange Leib zu senn pfleget. Ben manchen hat man diese Unformlichkeit nur an einem, ben den meiften aber an benden Beinen wahrgenommen. Die haut auf diesen ungeheuren Beinen ift fo hart und rauh, wie eine Warze. pflegen sich aber daben recht mohl und leicht genug auf den Füßen zu befinden. Diese Art von dickbeinich. ten Leuten ift unter den Mairen viel ftarfer, als unter irgend einem andern Bolk in Indien angewach. Gingeln trift man fie aud) in andern Landern, besonders auf Zeylan 9), wo man diese dietbeinichte Men.

p) S. Les Voyages de François Pyrard, p. 411. fc.

q) S. Ebend. p. 416. und Recueil des Voyages, qui ont fervi à l'établissement de la Compagnie des Indes de Hollande. Tom. IV. p. 362. und Voyage de Jean Huguens.

Menschen für Abkömmlinge des Geschlechts von St. Thomas ansiehet.

Die Teylaner haben die meiste Alchnlichkeit mit den Einwohnern der Malabarischen Rüste. Man erblickt an ihnen eben so große, lang herabhangende Ohren, nicht so viel Schwärze der Haut r), aber doch eine sehr braune Gesichtsfarbe. Ben vieler Freundlichkeit sind sie von Natur sehr behende, geschift und geistreich. Die Haare, welche ben allen Einwohnern sehr schwarz erscheinen, psiegen die Männer nur kurz zu tragen. Das gemeine Wosk siehet man fast ganz nackend, alle Weiber aber mit entblößtem Busen herungehen. Eine Gewohnheit, welche sast in ganz Judien herrschet! s)

Auf der Insel Jeylon findet sich auch eine Art von Wilden, Die ben den Einwohnern Bedas heißen. Sie bewohnen, bloß im nordlichen Theil der Jusel, nur einen fleinen Strich Landes, und fcheinen eine gang andere Gattung Menschen, als alle übrige in Diesen Begenden, ju senn. Die Gegend ihres 2lufenthaltes ift so dick mit Holz bewachsen, daß man, ohne die grofte Schwierigkeit, fie unmöglich besuchen fann. In diesem Holze stecken die Bedas dermaßen verborgen, daß es ungemein selten ift, einige von ihnen zu Gesichte zu bekommen. Gie gleichen an Karbe den weißen Europäern, doch giebt es auch eis nige von braunrother Farbe. Sie fonnen die Zenlanische Sprache nicht reden und von der ihrigen verften het niemand ein Wort, weil sie mit keiner einzigen Sprache der Indianer die mindeste Aehnlichkeit hat. Cie

r) S. Phil. Pigafetta India orient. P. 1. 1598 p. 39.

s) S. Recueil des Voyages Tom, VII, p. 19.

Sie leben mit feinem Menschen'in Benteinschaft, und haben weder Dorfer, noch Saufer. Bogen und Pfeile find ihre Waffen, womit fie eine Menge wilde Schweine, Birfche und anderes Wildpret erlegen, Deren Rleisch sie niemals tochen oder braten, fondern mit Honig einmachen, wovon sie einen reichlichen Ueberfluß besißen. Der Ursprung dieses nicht sonder-lich zahlreichen Wolkes, deßen Familien einzeln für sich leben, ist noch gar nicht bekannt i). Mir scheis nen die Bedas in Zeplan und die Chakrelas in Java u) desto mahrscheinlicher von den Europäern abzustammen, je kleiner die Angal der weißen oder gelblichen Leute zu fenn pfleget. Ware es nicht moglich, daß einige Manner und Weiber aus Europa vor Zeiten auf diefen Infeln konnten guruckgelagen oder durch Schiffbruch dahin verschlagen, und aus Beforgniß einer üblen Begegnung der naturlichen Gin. wohner angetrieben morden fenn, mit ihren Abkomm. lingen in diesen Baldern und in den steilesten Dertern Der Gebirge zu bleiben, und hier ein Leben, gleich den gebohrnen Wilden zu führen, das vielleicht, wenn man fich daran gewohnet, feine Bortheile und eigne Unnehmlichkeiten haben mag?

Die Maldivier halt man für Abkönmlinge der Einwohner auf Jeylan, sie haben aber wenig oder gar nichts ähnliches von ihnen. Die Jeylaner sind schwarz und ungestalltet, alle Matdivier aber in allen Theilen-ihres Körpers verhältnismäßig und wohlegebildet, auch von den Europäern wenig unterschieden, außer daß ihre Haut olivenfarbig aussiehet. Man kann

t) G. L'Histoire de Ceylan par Ribeyro 1701, p. 777.10.

u) G. oben G. 42.

kann sie als ein aus allerlen Nationen vermischtes Wolf betrachten. Ben den Maldiviern auf der Mordseite findet man weit mehr Lebensart, als ber denen, welche fich auf diesen sudlichen Inseln aufhal-Die legtern find auch schwärzer und befier gebil-Unter den Weibern, die noch ziemlich mohl aussehen, haben die meisten eine olivengrunliche, einige aber eine so weiße Farbe, als die Europäer, alle hingegen kohlenschwarze Haare, welche sie unter ihre Schönheiten rechnen. Die Kunft mag hierzu wohl das Ihrige bentragen; denn sie bemuhen sich, den Haaren Diese Farbe dadurch zu verschaffen, daß der Ropf ihrer Madchen bis jum achten oder neunten Jahre beständig, auch den Knaben alle Wochen ab. geschoren wird. Hierdurch erhalten die haare mit der Zeit ben allen eine schwarze Karbe. Ohne diese Gewohnheit wurde man unter den Erwachsenen vielleicht nicht lauter schwarze Ropfe feben, weil man unter den Kindern oft einige mit halbgelben Hagren er-Eine andere Schönheit der Weiber befteht in vorzuglich langen und dicken haaren. Man pflegt sich auch mit wohlriechenden Delen den Ropf und Leib zu bestreichen. Uebrigens tragt man hierniemale ein frauses, beständig ein glattes haar. Die Manner find auf dem Leibe viel raucher, als die Europaer. Uebrigens findet man ben den Maldiviern' eine farke Neigung zur Arbeit, und viel Aufmerksamfeit für die Runfte, zugleich aber viel Aberglauben und Reigung jum andern Geschlechte. Benm' gröffen Sange zur Unguchtigfeit, und zu einer willigen Hobergabe an Die Manner, pflegen doch die Weiber ihren Bufen mit ungewohnlicher Gorgfalt zu bedes Thre Tragbeit gehet so weit, daß es ihnen jum gröften Bergnugen gereicht, fich immer wiegen

zu laßen. Jeden Augenblick eßen sie etwas von dem sehr hisigen Kraute Betel, und genüßen in ihren Mahlzeiten viele Gewürze. Unter diesen Umständen sind ihre Männer ben weitem nicht so rasch und frastig, als es Weiber von dieser Art verlangen x).

Die Sinwohner in Kambaya haben ein bald heller, bald ein dunkler graues oder aschfarbiges, die zunächst an der See wohnenden aber, ein schwärzeres Ansehen, als die andern y). Die Sinwohner in Guzarate sind gelblicht z). Die Kanariner hingegen oder Indianer zu Goa und auf den benachbarten Inseln, olivensarbig a). Von den reisenden Hollandern hat man ersahren, daß die Sinwohner von Guzarate bald mehr, bald weniger gelblicher aussehen und an Größe den Luropäern gleichen, die Weiber aber, die sich nicht oft von der Sonne brennen laßen, etwas weißer, als die Männer, und einige bennahe so weiß, als die Portugiesen sind b).

Mandelslo für seinen Theil beschreibt alle Bewohner von Guzarate, nach Maaßgabe des Himmelsstriches, den sie bewohnen, dunkelbraun, auch
mehr oder weniger olivenfarbig. Un der südlichen Seite pflegen sie am dunkelsten gefärbt, alle Männer
stark,

x) S. Les Voyages de Pyrard p. 120 und 324.

y) S. Pigafetta India orient. P. I. p. 34.

<sup>2)</sup> S. Les Voyages de Boullaye-le-Gouz p. 225.

a) S. Ebendaf.

b) S. Le Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement de la Compagnie des Indes de Hollande. T, VI. p. 405.

stark, wohl gebildet, mit breitem Gesicht und schwarzen Augen versehen, die Weiber aber klein, doch reinlich und wohl gestalltet, mit langen Haaren bes wachsen, in den Nasenlöchern mit Ningen, in den Ohren mit großem Schmucke behangen zu senn c): Bucklichte oder Lahme sind unter ihnen eine Seltenbeit. Do man gleich an einigen eine hellere Gesichtschafte bemerket, so haben sie doch alle schwarze, glatte Haare. Die alten Einwohner unterscheidet man leicht von den andern, sowohl durch die schwärzere Farbe, als durch die mehrere Dummheit und Ungeschicklichteit d).

Die Stadt Goa kennt man von langen Zeiten her als die vorzüglichste Pflanzstadt der Portugiessen in Oftindien. Ob gleich schon ein großer Theil ihres chemahligen Glanzes verloschen, so kann man ihr doch den Ruhm einer ansehnlichen, reichen Handlichen der größte Sklavenhandel von der Welt getrieben. Man konnte hier die schönsten Mädchen und Weiber aus allen Ostindischen Provinzen erhandeln. Die meisten wißen vollkommen auf gewißen Instrumenten zu spielen, auch vortrestich zu nähen und zu sticken. Weiß, olivengrünlich, dunkelbraun, kurz von allen Farben werden sie hier zum Kauf ausgestellet. In die ganz schwarze Kasscriche Mädchen von Mosambike sind gemeiniglich die gebohrnen Indianer am stärksten verliebt.

"Ein merkwürdiger Umstand, sagt Pyrard, wel-" chen ich an den Männern und Weibern aller indianischen

c) S. Les Voyages de Mandelslu Tom. II. p. 195.

d) Ebend. T. II. p. 222...

"nischen Linwohner bemerket, ist ohnstreitig dieser, "daß ihr Schweiß niemals übel riechet, da hinges "gen der Geruch der Ausdunstungen bey den Mohs, ren in Afrika, so wohl dißeits, als jenseits des "Borgebirges der guten Hofnung, nach der geringsten "Erhipung so unerträglich und lauchartig ist, daß "man sich ihnen unmöglich nähern kann". Bey diese Gelegenheit sühret er noch an, daß die Weiber in Indien die weißen europäischen Männer außerordentlich lieben, und ihnen den Preiß vor allen weißen indianischen Männern oder vielnicht vor allen Indianern überhaupt", zuerkennen e).

Die Derser, als Nachbarn ber Monoln, has ben auch mit ihnen ziemlich viel Aehnlichkeit. Befonders findet man fast gar feinen Unterfchied zwis fchen den Bewohnern der füdlichen Wegenden von Dersien und den Indianern. Die Einwohner von Ormus, auch in den Landschaften Bascia und Balas cia, find ungemein braun und ftark von der Sonne gebrannt. In der Landschaft Chesimur und in andern Theilen von Perfien, wo die Sonnenhiße gelinder, als in Ormus ift, pflegen die Ginmohner nicht fo braun, und in ben nordlichen Begenden fogar ziemlich weiß zu senn f). Die Weiber auf den Insein des Persischen Meerbusens, welche, nach dem Berichte der Hollandischen Reisebeschreiber, braun oder gelb aussehen, haben überhaupt in einem Euro. paischen Auge wenig Unnehmlichkeit, wegen ihres breiten

e) S. La II. Part du Voyage de Pyrard. T. II. p. 64ic.

f) La Description des Provinces orientales par Marc Paul, Par. 1556. p. 22 und 39. ingleichen le Voyage de Pyrard. Tom: II. p. 256.

breiten Gesichts und ihrer häßlichen Augen. pflegen auch in ihren Moden und Bewohnheiten ftarte Nachahmerinnen der Indianischen Weiber zu senn, und Ringe in den Masenknorvel zu hangen, auch wohl eine goldne Radel quer durch die Nasenhaut, nicht weit von den Augen, ju stechen g). Indefen muß man von dem Gebrauch, Ringe und ander Geschmeide in der durchbohrten Dase zu tragen, gestehen, daß er fich ungemein weit ausgebreitet habe. Man siehet auch unter den Arabern viele Weiber mit einem durchbohrten Nasenlod), um einen großen Ring daran hangen zu fonnen, und es gehort unter die Artigkeiten dieser Bolker, den Mund ihrer Weiber durch diese Ringe zu fußen, die zuweilen groß genug sind, um den gangen Mund in ihrem boblen Maum verbergen zu konnen h).

Renophon hat immer die Perser, wenn er von ihnen redete, dick und sett beschrieben; Marcellinus hingegen hat sie zu seiner Zeit sehr durr und mager gesunden. Olearius, ben welchem ich diese Unmerstung gelesen, sest noch hinzu, sie wären heut zu Tage noch eben so mager, als zur Zeit des lezten Schristes stellers, daben aber start und mit einem vollen Maaß von Krästen versehen, hätten eine olivengrünliche Farbe, schwarze Haare und eine Habichtsnase i). Chardin hat den Persern von Matur ein dickes, grobes Blut bengeleget. Man sieht es an den Gauren (Gue-

g) S. Le Recueil des Voyages de la Compagnie de Hollande, Amst. 1702. Tom. V. p. 191.

h) S. Le Voyage fait par ordre du Roi dans la Palestine par M. D. I., R. Faris 1717. p. 260.

i) S. Voyage d'Olearius, Par. 1656. Tom. I. p. 501.

(Guebres), sagt er, welche den lieberrest der alten Perfer ausmachen, und insgesammt haflich, ungestallt, ungeschickt, im Gesichte gefarbt und rauh auf ihrer Haut zu seyn pflegen. Eben diese Bemerkung läßt sich auch in den zunächst an Indien grenzenden Landschaften machen, wo man eben so ungestalltete Bewohner, als die Gauven findet, weil fie fich alle bloß unter einander felbst verhenrathen. In den übrigen Theilen des Königreiches hat sich das Persische Blut nun durch die Benmischung des Georgianischen und Birkaßischen, als zwoer Nationen, unter welchen die Natur die schönsten Menschengestallten hervorbringet, ungemein verschonert. Man findet auch bennahe feinen vornehmen Perfer mehr, der nicht eine Georgianerin oder Birkafferin zur Mut-Der Ronig felbst ift, von mutterlicher Ceite, gemeiniglich ein Georgianer oder Birtafier. In so fern diese Vermischung schon vor langen Jahren ihren Unfang genommen, fo haben sich dadurch allmablig so wohl die weiblichen, als mannlichen Bewohner ungemein verschönert. Jebo gehoren die Dersianerinnen unter die mahren, obgleich nicht unter die vollkommnen Schönheiten, wie die Georgiane-rinnen. Die Mannspersonen find mehrentheils groß, gerade gewachsen, von lebhaft rother Besichtsfarbe, gut ben-Rraften, bon einnehmender Miene und rei. gendem Unfehen. Bon der Schonheit ihres Rorvers haben sie das meiste der guten Beschaffenheit ihres himmelsstriches, ingleichen der Mäßigkeit, worinn fie erzogen werden, ju verdanken. Ihre Bater haben dazu nichts bengetragen. Deun ohne die obenermahn. te Vermischung murden die vornehmen Derser die haflichsten Figuren von der Welt fpielen, weil fie ur. sprunglich von den Cartarn, einem bekanntermaßen E 3 fehr

fehr häßlichen, übelgebildeten, groben Bolf abstantmen, deren wahres Widerspiel sie jeho ausmachen, Da man ihnen billig viel Boflichkeit oder gute Gitten, einen fehr gefunden Berftand, eine hurtige, lebhafte, fruchtbare Ginbildungsfrast, ein vortrefliches Gedacheniß, viel Meigung zu den Wißenschaften, zu den fregen und mechanischen Runften, auch zu den Waffen, viel Ehrliebe, oder wenn man lieber will, viel Eitelkeit, als das falsche Bild einer mahren Chrbegierde, nachjuruhmen hat. Ben dem allen haben fie ein biegfames, nachgebendes Maturel, einen geschäfe tigen, arglistigen Berftand, viel Ergebenheit für bas Frauenzimmer, die sich oft bis zur Wolluft emporet, einen großen Sang zur Praleren und Berichmendung, der sie sich zuweilen bis zur Ausschweifung ergeben; daher sie auch weder von einer guten Wirthschaft, noch von der Handlung das mindeste verstehen k).

Ueberhaupt genommen kann man ihnen die Mås
higkeit nicht absprechen. Bloß im Genuß der Früchte
kennet man sie als wahre Schwelger. Es ist gar
nichts Ungewöhnliches, einen Perser auf einmal ein Man oder zwölf Psund Melonen verzehren zu sehen. Es giebt unter ihnen so gar einzelne Personen, welche
dren bis vier Mans, also 36 bis 48 Pfund genüs
hen. Hat man sich wohl zu verwundern, wenn man
höret, daß ihrer viel am unmäßigen Genuß der Früchs
te sterben?

In Persien giebt es eine große Menge schöner Weiber von allerlen Farbe. Die Kaustente, welche sie von allen Enden der Welt zusammen bringen, haben

k) S. Les Voyages de Chardin, Amit. 1711. T. II. p. 34,

<sup>1)</sup> S. Les Voyages de Thevenor, Par. 1664. T. II, p. 181.

ben ihre Ursachen, immer die schönsten auszusichen. Die weißen hohlen sie aus Pohlen, Moskau, Zirkaßien, Georgien und von den Grenzen der großen Tarrarey; die braumen aus den Ländern des großen Mogols und der Könige von Golkonda und Oisapur; die stwarzen von der Küste Melmda und von den Kusten des rothen Mestes m).

Die gemeinen Beiber laffen fich bon einem fone berbaren Aberglauben beherrschen. Die Unfruchtbaren unter ihnen feben in dem lacherlichen Wahne, fie hatten, um fruchtbar zu werben, weiter nichts nothig, als unter ben Leichnamen am Galgen aufgehangener Miffethater hinmeg zu geben. Gie trauen dem Leich. nam einer Mannsperson, sogar von ferne schon, die Wirfung zu, einer Frau das Vermögen, Rinder zu gebahren, zu ertheilen - Wenn ihnen Diefes hochft seltsame Mittel fehl schläget, so besuchen sie die aus den Badern abfließende Waßerleitungen, und miffen die Zeit genau abzupaßen, wenn sich eben ein großer Saufen Mannsperfonen babet. Gie geben hernach unterschiedene mal durch das aus den Badern laufende Wager, und wenn sie auch hier ihres Endzweckes, mie benm erften Verfuche, verfehlen, fo ergreifen fie das außerste Mittel, mit einer fandhaften Entschlußung, den Theil der Borhaut, welchen ein Kind ben der Beschneidung einbufet, als das untruglichste Mittel wider die Unfruchtbarkeit zu verschlucken n).

Die Die

m) S Les Voyages de Tavernier. Rouen 1713. Tom II.

n) S. Voyage de Gemelli Careri. Par. 1719. Tom. II. p. 200.

Die Dersischen, Turkischen, Urabischen, 21e. avptischen und in der ganzen Barbarev umber woh. nende Bolfer, fonnen als eine und eben dieselbe Marion betrachtet merden, welche sich zu Mahomets und seiner Nachfolger Zeiten ungemein weit verbreitet, unermeßliche Lander eingenommen und fich mit den urfprunglichen Ginwohnern aller diefer Lander überaus haufig vermischet hat! Die Derfer, Turten und - Mauren haben allmählig erwas von einer guten Policen unter sich eingeführet; allein die Araber find beharrlich im Stand einer Unabhangigfeit geblies ben, die fich auf eine gangliche Berachtung der Gefebe Sie führen, wie die Tartarn, eine Le. benkart ohne Ordnung, ohne Policen und fast ohne gemeinschaftliche Geselligkeit. Ihre Unführer und Dberhaupter suchen sie weder von Diebstahl, und Ent. führungen der Weiber, noch vom Strafenraub abzuhalten. Gie glauben vielmehr durch ihre Lafter Ehre zu erwerben. Die Tugend wird von ihnen honisch verlachet, und von allen menschlichen Bertragen haben fie nur diejenigen ihres Benfalls werth gefunden, melche durch Schwarmeren und Alberglauben ihnen angenehm gemacht wurden.

Zur beschwerlichsten Arbeit sind alle diese Wölker besonders abgehartet. Auch ihre Pserde gewöhnen sie zu Erduldung der größten Strapazen. In Zeit von vier und zwanzig Stunden kekommen diese nur einmal etwas zu fressen und zu sausen. Man sindet sie daher sehr mager, zugleich aber sehr schnell und sast unermüdet im Lausen. Die meisten Araber führen eine sehr klägliche Lebensart, ohne Brodt und Wein; denn sie geben sich nicht einmal die Mühe, das Feld anzubauen. Statt alles Brodes bedienen sie sich einer

Art wilder Saamenkörner, welche sie einweichen, und, mit Benmischung der Milch ihres Viehes, in einen Teig vermandeln o). Sie besisen große Heerden von Kamelen, Ziegen und Schasen, welche sie allenthalben, wo es Gras giebt, auf die Weide sühren. Auf den Weideplaßen schlagen sie von Ziegenhaaren gemachte Zelter auf, worinn sie mit ihren Weidern und Kindern so lange wohnen, die alles Gras aufgezehret ist, und sie es nothwendig sinden, einen andern Weideplaß zu beziehen p).

Ben diefer harten Lebensart und benm Genufe der einfachesten Speisen pflegen die Araber dennoch ansehnliche Rrafte, auch eine beträchtliche Lange und gute Bildung, jugleich aber einen bon der Sonnen. hiße fark gebrannten Leib zu haben, weil unter ihnen die meisten gang nackend, und nur wenige mit einem schlechten Bemde bedeckt, einher geben 9). Auf den Zu. sten des alucklichen Arabiens und auf der Insel Sotorora findet man fleinere Araber, die ein afchenfarbiges oder fehr braunes Geficht, in Unsehung der Leibesgestallt aber mit den Abyfiniern viel Alehnlich. feit haben r). Es ift ben den Arabern gewöhnlich, die Urme, Lefgen und andere stark in die Augen fallende Theile des Leibes dunkelblau zu farben. Gie tragen diese Farbe punktweise auf, und lagen sie mit E 5 einer

o) S. Les Voyages de Villamon. Lyon 1626. p. 603.

p) Voyage de Thevenot. Paris 1664. T. I. p. 330.

q) S. Les Voyages de Villamon. p. 604.

r) S. Philip. Pigafetta Indiæ Orient, Part. I. Franc, 1598. p. 25. und la Suite des Voyages d'Olearius T. II. p. 108.

einer besonders dazu verfertigten Nadel so tief ins Fleisch eindringen, daß davon beständig unauslöschlische Merkmale zurück bleiben s). Ben den Mohren, welche mit den Mahometanern Verkehr gehabt, wird man diese besondere Gewohnheit ebenfalls wahrenehmen.

In den Wüsten, an den Grenzen von Tremecen und Tunis, schreiben sich die Arabischen Mädchen, zu Erhöhung ihrer Schönheit, mit einer spissen Lanzette und Vitriol, auf den ganzen Leib herum blaue verschlungene Züge. Unter den Afrikanerinenen, welche diesem Benspiel zu solgen pflegen, sind vornämlich die städtischen Mädchen ausgenommen, welche die weiße Gesichtsfarbe, die sie mit auf die Welt brachten, beständig unverändert benbehalten. Doch giebt es unter diesen einige Thörinnen, welche sich nicht allein die Augenbraunen schwärzen, sondern auch mit dem Rauch von Gallapseln und Safran, in pechschwarzen Zügen, kleine Blumen, und andre niedliche Sächelchen auf die Wangen, die Stirn und auf das Kinn malen t).

La Zoullaye sagt von den Weibern im wusten Arabien, sie hatten ihre Hande, Leszen und Kinn blau gemalet, ihre Masen aber gemeiniglich mit goldenen oder silbernen Kingen, von dren Zoll im Durchmeßer, behangen. Sie kämen zwar weiß zur Welt, allein sie wurden, durch die Wirkung der brennens den Sonnenstralen, allmählig sehr entstellet. Alls junge Mädchen hatten sie viel Angenehmes; sie ließen beständig

s) S. Les Voyages de Pietro della Valle, Rouen 1745. Tom, II, p. 269.

t) G. L'Afrique de Marmol. Tom. I. p. 88.

beständig ihre Stimme singend hören. Ihr Gesang mare zwar nicht so traurig, als ben den Türken und Persianern, übrigens aber desto sonderbarer; weil sie den Uthem gewaltsam herausstoßen, und alle Sylben außerordentlich hurtig aussprechen u).

"Die Arabische Prinzeginnen und vornehme "Frauenzimmer, fagt ein anderer Reifebeschreiber. "welche man durch die Eden eines Zeltes mir ju fe-"ben erlaubte, find mir alle fehr fcon und wohlge-"bildet vorgekommen. Bon diefen arabifchen Scho. , nen und aus dem, was man mir erzählet hat, läßt "fich auch auf die Schonheit anderer schlugen, Die, "weil sie niemals den Sonnenftralen ausgesettet find. "ungemein weiß aussehen. Desto mehr pflegen aber "die gemeinen Beiber von der Sonne gebrannt gu " fenn. Außer ihrer naturlichen braunen und fchmarze "liden Farbe, mar in ihrer gangen Figur wirklich "riel Saglichkeit mahrzunehmen. Die gewöhnlichen "Reiße der ersten Jugend sind noch das einzige, was "ich an ihnen erträglich fand. Die Weiber stechen "mit Radeln Löcher in ihre Lefgen und legen dann "Schiefpulver mit Ochsengalle vermischt, auf Diefel. ben. Diese Mischung ziehet sich tief in das Bleisch, und sie behalten fur die gange Lebenszeit blaue, "fchwarzgelbe oder blenfarbige Lippen. In den Win-"feln des Mundes, an den Seiten des Rinnes und "ihrer Wangen, stechen sie eben bergleichen Locherchen "mit Radeln, schwärzen den Rand ihrer Augenlieder "mit schwarzem, aus Ofenbruch oder Tuzia berei-, tetem Pulver, und ziehen mit eben diefer schwarzen "Karbe von den Augenwinkeln eine Linie nach ausmarts.

u) S. Les Voyages de la Boullaye le Gouz p. 318.

"warts, um den Alugen dadurch den Schein einer "mehrern Große zu geben. Denn überhaupt betrach. "tet, segen die orientalischen Frauenzimmer die vor-"züglichste Schönheit in große schwarze, weit offen "stehende, mit dem Ropf gleich erhabne Augen. "Wenn ein Araber eine weibliche Schonheit beschrei-"ben will, so sagt er: Sie hat Augen, wie eine "Gazelle ") In allen ihren Liebesgefängen sprechen "fie vornämlich von schönen schwarzen, oder von Ga-Ihre Schonen stehen fast immer "zellenaugen. , mit diefem Thier in einer Bergleichung neben einander. "Es ift auch allerdings gewiß, daß eine Gazelle zu "den artigsten Thieren gehoret. Man bemerket an "thnen besonders eine gewiße unschuldige Schuchtern. "heit, welche mit der bescheidnen Schamhaftigfeit "eines jungen Madchens viel Aehnliches hat. "den vornehmen Frauens und neu verhenratheten " Personen ist es gewohnlich, die schwarzgefarbten "Augenbraunen mitten auf der Stirne zusammen zu "ziehen, sich Urme und Sande mit Nadeln zu fto-"dern, und allerlen Figuren von Blumen, Thieren, " und so weiter darauf, auszustechen, auch die Dagel "rothlich anzumalen, so wie die Manner mit eben "dieser Karbe die Mahnen und Schwänze der Pferde "zu bestreichen pflegen. Lieberdem durchbohren die "Weiber noch die Ohren an unterschiedenen Orten, "um sich daran mit eben so viel Schnallen und Ringen " auspugen zu tonnen, und ichmucken Urme und Beine " mit Landesüblichen Schnuren" x).

Uebri.

<sup>\*)</sup> Capra Gazella Linn, S. N. XII. p. 96. Eine Art agwystischer wilder Ziegen.

x) S. Le Voyage fait par ordre du Roi dans la Palestine par M. D. L. R. p. 260.

ttebrigens herrscht unter allen Arabern viel Eifersucht gegen ihre Weiber. Db diese gleich alle von
ihnen erfauft oder entsuhret worden, so pflegen sie
denselben doch liebreich und gewissermaßen ehrerbiethig
zu begegnen.

Die Megyptier; als die nachste Nachbarn der Araber, die von eben derfelben Religion, und, wie diefe, der turtischen Oberherrschaft unterworfen find, haben doch vielerlen von den grabischen sehr merklich unterschiedene Gewolinheiten. Go findet man g. B. in allen Stadten und Dorfern, langs des Mils, Madden, die jum Vergnugen reifender Mannspersonen bestimmet find, ohne sich dafür bezahlen lagen zu durfen. Es ift hier einmal sittlich, allenthalben mit folchen Madchen angefüllte Gafthaufer zu haben. Reiche Leute glauben auf ihrem Sterbebette noch eine fromme Pflicht auszuüben, wenn fie das Ihrige noch zur Stiftung neuer folcher Häuser bentragen, und fie recht fart mit Madchen bevolkern, die fie zu diefer lieb. vollen Absicht auf ihre Unkosten erkaufen laken. Werden diese mit einem Knaben entbunden, fo fommt es ihnen zu, ihn bis zu einem Allter von dren oder vier Sahren unter ihrer Aufficht zu behalten. Bernach übergeben sie dieses Pfand ihrer pflichtmäßigen Liebe dem Patron des Saufes oder feinen Erben, De. ren Schuldigkeit es ift, ein folches Rind anzuneh. men, wofur fie das Recht haben, fich begen funftig, als eines Leibeignen oder Sflaven zu bedienen. Madchen hingegen bleiben immer ben ihren Muttern, und mit ihnen werden in der Folge die entledigte Stels len der Mutter wieder ausgefüllet y).

Die

y). S. Les Voyages de Paul Lucas, à Paris 1704. p. 363.

Die agyptischen Frauenzimmer sind ungemein braun, mit lebhaften Augen verfeben z). Sie haben faum eine mittelmäßige Lange und eine ziemlich abschrefende Rleidertracht, auch eine verdrugliche Langweiligkeit in ihren Umgange a). Sie ftehen auch in dem Ruf, febr fruchtbar zu fenn. Ginige Reisebeschreiber fagen daher, die Fruchtbarfeit, welche durch die bau. figen- Ueberschwemmungen des Wils veranlaget murde. pflege sich von den Feldern auf Menschen und Thiere zu erftrecken. Gie halten es fur eine niemals trugende Erfahrung, daß allemal das neue Waffer Die Weiber, wenn sie entweder davon trinken oder sich auch nur darinn baden, fruchtbar mache; daher fie auch in den ersten Monathen, gleich nach der Ueberfdmemmung, oder in den Monathen Julius und August, am gewöhnlichsten empfangen, und hernach im Julius oder August ihre Rinder zur Welt bringen. Die Rube follen fast immer zwen Ralber, die Schafe amen Lammer auf einmal befommen u. f. w. b). Raum laken sich diese wohlthatigen Einfluffe des Wils mit ben traurigen Rrankheiten vereinigen, Die fein Que. treten verursachet. herr Granger versichert uns, Die ungefunde Luft in Megypten pflege viel Augen. frankheiten hervorzubringen, die so schwer zu beilen maren, daß fast allemal eine wirkliche Blindheit nachbliebe; daher auch in Alegypten mehr Blinde, als in irgend einem andern Lande gefunden murden. Bur Beit des anwachsenden Milflufes, fahrt er fort, bekommen die meisten Einwohner von den aledann fehr gesalznen Wagern des Rluges die harenachichten Ruhren c).

z) S. Les Voyages de Gemelli Careri. Tom, I. p. 190.

a) S. Les Voyages du Pere Vansleb. à Par. 1677. p. 43.

b) S. Les Voyages du Sieur Lucas, Rouen 1719. p. 83.

<sup>6)</sup> S. Les Voyages de Mr. Granger, Par. 1745. p. 21.

Go flein die agnptischen Weiber gemeiniglich zu senn pflegen, so ansehulich findet man die gewöhnliche Lange der Manner d). Bende Geschlechter haben, überhaupt betrachtet, eine olivengrunliche Karbe. Te weiter man sich von Rairo entfernet, desto dunkler. braun findet man die Ginwohner. Un den Grenzen von Tubien sieht man fast eben so schwarze Leute, als die Mubier felbst find. Unter die naturlichsten Rehler der Aegyptier gehören Zaghaftigfeit und Faul-Ihr ganges Lagewerf besteht groftentheils in Raffetrinken, Labadrauchen, Schlafen, in mußi. gem Stillestand oder in trager Plauderen auf ben Straffen. Die natürlichste Folge diefer Lebensart ift eine grobe Unwischheit, wodurch fie aber von einer lacherlichen Gicelfeit sich nicht abhalten lafen. Die Ropten selbst können von diesen Lastern gar nicht fren gesprochen werden. Db fie gleich ben Berluft ih. res Abels, ihrer Wifenschaften, ihrer Kriegesübun. gen, ihrer eignen Geschichte, ja fo gar ihrer Sprache, zugleich aber ihre Verwandlung aus einem fehr berühmten und machtigen, in ein elendes, sklavisches Bolf, eingestehen mußen, so treiben sie doch ihren Stolz noch bis zur Berachtung anderer Nationen, und murden zuverläßig den Vorschlag, ihre Rinder nach Europa zu fchicken, um fie daselbst in den Wiffenschaften und Runften unterrichten zu lagen. für eine Schimpfliche Beleidigung annehmen e).

Die

d) S. Les Voyages de Pietro della Valle, Tom. 1.p. 401.

e) Es Voyages du Sieur Lucas. Tom. III. p. 194. und La Relation d'un Voyage fait en Egypte par le Pere Vansleb p. 42.

Die zahlreiche Nationen, welche die Kuften des mittellandischen Meeres von Alegypten bis zum großen Weltmeere und die gange Strecke der Lander von der Barbarey an bis zum Berg Utlas und jenseit der Grenzen defelben bewohnen, find alle von febr unterschiedener Abkunft. Es konnte nicht anbers fenn, da ju Bevolkerung berfelben mit einer großen Bermischung von mancherlen Urten ber Menschen, außer den ursprünglichen Landeseinwohnern, die Araber, Vandalen, Spanier und in den ale tern Zeiten so gar die Romer und Vegyptier das Ihrige bengetragen haben. Go haben jum Beweis Die Bewohner der Aurefischen Gebirge eine mit ihren Nachbarn gar nicht übereinstimmende Gesichtes bildung, anstatt einer dunkelbraunen, vielmehr eine weiße und rothe Farbe, und Haare, die ben ihnen dunkelgelb, ben allen andern Bewohnern Diefer Gegenden aber schwarz aussehen. herr Shaw halt es Daber für mahrscheinlich, den Ursprung dieser gelbliden Leute von den Vandalen herzuleiten, die, nach ihrer Bertreibung, Mittel fanden, sich wieder an eis nigen Orten dieser Bebirge nieder zu laffen f).

Die Weiber des Königreiches Tripoli pflegen im Ansehen starf von ihren Nachbarinnen, den Aegyptierinnen, abzuweichen. Sie haben eine beträchtliche Größe, und suchen den Vorzug einer besondern Schönbeit in einer außerordentlich langen Gestallt ihres Leibes. Den Arabischen Frauenzimmern ahmen sie vornämlich in der Gewohnheit nach, ihr Gesicht, besonders Wangen und Kinn, mit Nadeln auszurigen.

f) S. Les Voyages de M. Shaw à la Haye 1743. T. 1. p. 168.

Die rothen Haare stehen ben ihnen, wie ben den Tire Einnen, in großer Uchtung, daher auch die Haare der Kinder fleißig mit rother Farbe bestrichen werden g).

Ueberhaupt kömmt es ben Maurischen Weibern sehr darauf an, ihre lange Haare bis auf die Fersen herunter machsen zu laßen. Diesenigen, melchen die Haare nicht so dicht, auch nicht so lang, als andern gewachsen sind, pflegen falsche zu tragen, alle Weiber ohne Unterschied aber, sie mit Bändern einzuslechten. Die Augenbraunen färben sie mit einem Pulver von Reißblen, und glauben, durch diese tunfele Farbe den Augen eine besondere Schönheit ertheilen zu können. Dieses Versahren gebört unter die ältesten und allgemeinsten Gewohnheiten, meil die Griechischen und Römischen Frauenzimmer eben so sehr, als die Morgenländischen, darauf bedacht sind, ihre Augen braun zu färben h).

Die meisten Maurischen Weiver wurden so gar in Europa für Schönheiten gelten. Ihre Rinder sind mit einer vortrestichen Gesichtsfarbe und einem sehr weißem Körper gezieret. Zwar pslegen die Anaben, die sich beständig den Sonnenstralen bloßstellen, bald braun zu werden, die Mädchen aber, welche das Haus nicht oft verlaßen, ihre Schönheit bis ins drenßigste Jahr zu erhalten. In diesem Alter hören sie gemeiniglich auf, Kinder zu gebähren; das gegen ist es unter ihnen gar nichts ungewöhnliches, int zwölsten Jahre bereits Mutter, im zwen und zwanzinsten

g) S. L'état des Royaumes de la Barbasie, à la Haye 1704.

b) S. Les Voyages de Mr. Shaw. T. 1. p. 382.

Buff. allg. 17aturh. VI, B. 🐈 🦞

zigsten aber, schon Großmutter zu seyn. Da sie nunihr Leben mehrentheils eben so hoch, als die Zuropässchen Weiber, bringen, so können sie fast alle
viel Enkel und Uhrenkel erleben i).

Wenn man ben dem Marmol die Beschreibung Dieser unterschiedenen Bolfer nachlieset, so zeigt siche, daß die Bewohner in den Gebirgen der Barbarey weiß, die Leute hingegen an den Seefuften und auf dem flachen Lande fehr braun und ftart von der Conne gebrannt, aussehen. Die Ginwohner von Rapes, einer Stadt im Ronigreiche Tunis, am mittellandi. fchen Meere, hat er ausdrucklich als arme, febe schwarze; k) die Einwohner aber langs dem Kluß Dara, in der Provinz Lekura im Königreich Maracko, als dunkelbraune, 1) und die Einwohner in Zarbu, in den Gebirgen in Sez, gegen den Berg Utlas, als gang weiße Leute beschrieben. Er fetet noch hinzu, die letten achteten so wenig Frost und Ralte, daß es ben ihnen gewöhnlich mare, mitten im Schnee und Gis dieser Gebirge die leichtesten Rleidun. gen zu tragen, auch das ganze Jahr hindurch mit unbedecktem Ropfe ju gehen m). Die Ginwohner in Numidien hat er mehr braun, als schwarz, die das figen Weiber hingegen ziemlich weiß und fett, alle Manner aber ganz mager geschildert n). Bon den Einwohnern in Buaden am Ende von Tumidien, an den Senegalischen Grenzen sagt er, sie ma-

<sup>;</sup> i) Ebend. p. 395.

k) S. L'Afrique de Marmol. Tom. Il. p. 536.

<sup>1)</sup> Æbend. p. 125.

m) Ebend. Tom. II. p. 198 und 305.

n) Ebend. T. III. p. 6.

ren vielmehr schwarz, als braun o), in der Landschaft Dara gabe es aber schöne, gesunde Weiber, und es wimmelte daselbst allenthalben von Mohrens flaven aus benderlen Geschlechte p).

Alle vom 20ten und 30ten bis jum 35ten Grade nordlicher Breite der alten Welt anzutreffende Bolfer, vom Reiche des großen Mogule bis zu der Barbaren, ja vom Gannes bis zu den westlichen Ruften des Königreiches Maracko, sind auf diese Weise wicht sonderlich von einander unterschieden. Doch muß man hier die besondern Abweichungen ausneh. men, welche durch die Bermischung mit andern mitternachtlichern Bolkern entstanden, die einige von diesen großen Landern erobert oder bevolkert haben. Der Umfang dieser unter einerlen Parallelzirkeln liegender Lander, umschreibet einen Raum von etwa zweptau. fend Meilen. Ueberhaupt genommen, find in demselben die Menschen braun und schwärzlich, zugleich aber von gutem Unfeben und regelmäßigem Bau bes Rorpers. Untersuchen wir indefen die unter einem ge. mäßigtern himmelsftrich lebende Nationen, fo wird fich zeigen, daß die Einwohner der nördlichen Provingen des Monulischen und Dersischen Reiches, die Urmenier, Curten, Georgier, Mingrelier, Birtagier, Griechen und alle Volker in Luropa, für die schönften, weißesten und wohlgebildetsten Menschen auf dem gangen Erdboden zu halren find. Obgleich Rachemira fehr weit von Spanien, oder Zurafien sehr weit von Frankreich entfernt lieget, so pflegt man dem ohnerachtet außerordentlich viel Aehnlichfeit unter diesen so weit von einauder entlegenen, aber fast

o) & L'Afrique de Marmol Tom, III. p. 7.

p) Ebend. p. 11.

in gleicher Weite von der Mittellinie wohnenden Bolkern anzutreffen.

Die Rachemivianer, welche nach Berniero Bericht, in dem Ruf einer großen Schönheit stehen, gleichen an zierlichem Bau ihres Körpers den Europäern, ohne die mindeste Spur eines tarravischen Gesichtes, weil an ihnen weder die platte Nase, noch die kleinen Schweinsaugen ihrer Nachbarn wahrgenommen werden. Besonders giebt es unter ihnen so schöne Weiber, daß die meisten Fremden, die als Neulinge benm Hose des großen Mogul ankommen, am lüsternsten nach den Rachemirischen Weibern sind, um so viel mehr, da sie von selbigen meistere Kinder, als die Indianer sind, zu erzeugen hoffen, die man für ächte Moguln erklären könnte 9).

Das Georgianische Blut übertrift an Schönheit noch das Rachemirische. In ganz Georgien
ist kein häßliches Gesicht anzutreffen. Gegen die
meisten Frauenzimmer diese Landes hat sich die Natur, in Austheilung weiblicher Annehmlichkeiten so
frengebig und milde bewiesen, daß man fast allenthalben ihres Gleichen vergeblich suchet. Ben der ansehnlichsten Größe, dem schönsten Lau des Körpers
und einer sehr schlanken Leibesgestallt, haben sie auch
im Gesicht ein liebenswürdiges Ansehen r). Auch
den Männern pflegt es nicht an einem beträchtlichen
Grade von Schönheit s) und eines natürlichen, gesun-

q) S. Les Voyages de Bernier, Amft. 1710, T. IL p. 281,

r) S. Les Voyages de Chardin I. Part. Lond. 1686. p. 204.

s) S. Il genio vagante del Conte Aurelio degli Auzi. In Parma 1691, Tom, !, p. 170.

den Berftandes zu fehlen. Gie murden fo gar zu den Bifenschaften und Runften aufgeleget fenn, wenn ihre schlechte Erziehung sie nicht in tiefer Unwißenheit und groben Laftern erhielte. Huf der gangen Welt finder man vielleicht fein Land, wo die Ruchlofigkeit und Erunkenheit fo fehr, als in Georgien, zu Saufe Chardin versichert uns, die Beiftlichen Dafelbft maren eben fo gute Erunfenbolde, als die andern, und hielten sich, wie der übrige Theil des Bolfes, eine Menge Stlavinnen ju Benfchläferinnen, ohne badurch ein Aergerniß zu ftiften, weil man diefe Bewohnheit allgemein angenommen und überall gebilliget hat. Eben dieser Chardin will so gar von einem Aufseher der Rapuciner die sichte Machricht haben, es ware ihm oft vom Ratholikos oder Datriarch in Georgien versichert worden, daß jedermann, ber in ben großen Seften, als Oftern und Wennachten, fich nicht finnlos trante oder im außersten Grad befoffe, nicht allein den Ruhm eines guten Christen verliere, sondern auch den Rirchenbann sicher zu erwarten habe t). Ben allen diesen Husschweifuns gen unterlaßen doch die Georgier nichts, was zur Boffichfeit, Leutseligkeit und gesehten Magigung geboret. Es ist eine Geltenheit, einen Georgianer in Zorn gerathen zu feben, ihr haß ist aber unauslosch= lich, wenn man sich ihre Keindschaft einmal zugezos gen hat.

Man findet, wie Struys versichert, auch in Zirkaßien sehr weiße, schone Frauenzimmer, deren reißendes Gesichte die schonste Farbe von der Welt haben soll. Ihre Stirn ist groß und glatt, ihre Augenbraunen sind, ohne Benhusse der Kumst, so zart Ru

s) S. Les Voyages de Chardin p. 205.

und fein, als ob ein feidner Faden bogenweise über den Augen zusammen geleget worden. Aus großen, freundlichen Augen werfen sie die feurigsten Blicke. Daben haben fie eine mohlgebildete Dase, rothe Lef. gen, einen fleinen lachelnden Mund, und ein lang. licht rundes Rinn, wie es der geschickteste Dahler zeichnen murde. Sals und Bruft erscheinen hier in ihrer ganzen Bollkommenheit. Ihre Saut ift so weiß, als Schnee, ihre Leibesgestallt groß und ungezwungen, ihr haar so schwarz, wie Kohlen. Auf dem Ropfe tragen fie eine Muße von schwarzem Zeuge mit einer Wulft von eben der Farbe. Das Lacherlithe ben ihrer Tracht findet man ben den Wittmen, die anstatt erwähnter Wulft eine so fart, als moalich. aufgeblasene Ruh - oder Ochsenblase tragen, und sich dadurch auf die lacherlichste Urt entstellen. Im Commer bedecken sich die gemeinen Weiber bloß mit einem blauen, roth oder gelben, bis an die Mitte des Leibes offen stehenden hemde. Ihr Busen ist unvergleichlich. Ben aller Frenmuthigkeit aber, womit sie Die Fremden unterhalten, pflegen sie doch ihren gar nicht eifersuchtigen Mannern die grofte Treue zu bemeisen \*).

Tavernier befrästiget ebenfalls die Schönheit und vortressiche Bildung der Romanischen, Sir-käßischen und Georgianischen Frauenzimmer, und sagt von ihnen, sie pstegten die zu einem Alter von fünf und vierzig oder funszig Jahren beständig frisch und gesund auszusehen, auch insgesammt sehr arbeitsam zu senn und sich ostmals mit den beschwer-lichsten Arbeiten abzugeben. Im Shestand haben diese Völker die größte Frenheit benbehalten. Wenn

<sup>\*)</sup> S. Les Voyages de Struys Tom, II, p 75.

sich der Fall ereignet, daß ein Mann mit seiner Frau nicht völlig zufrieden ist und sich deshalb zuerst bekla. get, so läßt unverzüglich der Herr des Ortes die Frau abhohlen und verkausen, dem Kläger aber giebt er eine andere. Bringt aber die Frau zuerst ihre Beschwerden an, so wird sie fren gelaßen und ihr Mann von ihr genommen u).

Nach dem Berichte der Reifebeschreiber find auch die Mingrelier eben so schon und wohlgebilder, als die Georgianer oder Zirkaßier. Diese Wölker scheinen daher nur eine und eben Diefelbe Gattung aus. " Es giebt in Mingrelien, fagt Char: "din, außerordentlich viel fchone Weiber von maje-" ftatifchem Unsehen, bewundernswurdiger Gefichts. "bildung und Leibesgestallt. Ihr Blick ift außerdem , fo einnehmend, daß er allen denen, welche fie anfe-"ben, gefährlich wird. Die minder schonen oder alten "Frauengimmer belegen fich fehr ungefdickt mit einer , Schminte, und bemalen ihr ganges Geficht, Mugen. "brannen, Wangen, Stirn, Rinn und Nafe. , andern begnugen fich mit gemahlten Augenbraunen " und pugen fich daneben, fo gut fie fonnen. "fleiden fich mie die Derffanerinnen, und tragen "einen Schleger, welcher bloß den obern und hintern "Theil des Ropfes bedecket. Es fehlt ihnen meder an " Berftand, noch an höflichem und liebreichem Betra. Das schlimmste an ihnen ist ihre Treulosiafeit , und ihre Meigung, fein einziges, auch das boshaf. " tefte Mittel nicht unversucht zu laßen, wenn es auf " die Eroberung, Erhaltung oder auf den mahrschein-F 4 "lichen

n) S. Les Voyages de Tavernier. Rouen 1713. T. 1 p. 469.

, lichen Berluft und auf das Berderben eines Liebhas, bers ankommt.

" Huch die Manner sind mit viel bosen Eigen-"fchaften begabet. Sie werden alle gur Dieberen ab-"gerichtet. Sie treiben diefes Handwerf als eine " Wiffenschaft, in welcher fie Vergnugen und Ehre gu " suchen pflegen; daher sie auch einander jeden begang. nen Diebstahl, mit allen Zeichen einer großen Bufrie-", denheit, erzählen, und gemeiniglich deshalb vielen "Ruhm und große Lobspruche einerndten. Meuchel-"mord, Strafenraub und Lugen gehoren unter ihre " preifimurdiaften Beldenthaten; Bureren, Bielmeibe-"ren um Blutschande unter ihre grofte Beldentugen= , den Die Manner entführen fich einer des andern Beiber. Jeder nimmt, ohne Bedenken, feines 3, Baters oder feiner Mutter Schwefter, feines Bru-, dere oder feiner Schwester Tochter und feiner Frauen ", Tante. Man henrathet auf einmal zwo bis dren "Frauen, und halt sich noch überdies eine beliebige "Zahl von Benschläferinnen. Die Eifersucht ist noch " der geringste Fehler ben den Mannern. Wenn ohn-, gefähr ein Mann seine Frau mit einem Liebhaber , auf der That ertappet, so hat er das Recht, von lez-"term die Bezahlung eines Schweins zu erzwingen. Das ift auch gemeiniglich die ganze Rache. "Schwein wird hernach unter ihnen drenen friedfam " verzehret Sie halten die Bewolnheit für fehr lob. "lich, viel Beiber und Benschläferinnen zu haben, " weil man dadurch viel Rinder befame, die man entweder für baares Geld verkaufen, oder für allerlen , nugbares Gerathe und Lebensmittel vertauschen "fonnte x)".

Die Sklaven stehen überhaupt unter den Mingreliern gar nicht in hohem Werthe. Mannspersonen von fürf und zwanzig bis zu vierzig Jahren kann man für sunszehn, ältere für acht bis zehn Thaler; hübsche Mädchen von drenzehn bis zu achtzehn Jahren für zwanzig Thaler, die andern aber noch wohlseiler, die Weiber sur zwölf, die Kinder für drey bis vier Thaler, emkausen y).

Die Turten, welche von diefen Stlaven eine grofe Menge zu erhandeln pflegen, find ein Bolk, das aus vielen andern bestehet. Die Armenier, Gcorgianer und Turkomannen hoben sich, zur Zeit der Kreußzüge mit den Arabern, Alegyptiern und so gar mit den Buropaern vermischet. Ift es unter Diesen Umständen wohl möglich, die ursprünglichen Ginwohner von klein Affien, Sprien und der übrigen Turkey in ihnen zu erkennen? Man hat von den Turfen alles, mas man weis, gejaget, wenn man fie nur überhaupt als ftarke, wohlgebildete Leute beschreis Sochst selten wird unter ihnen ein Buflichter oder hinkender angetroffen z). Aud die Beiber find unter ihnen gemeiniglich schon, wohlgebildet und ohne Rebler. Da sie wenig und nie, ohne Schlener über Dem Geficht, ausgehen, prangen fie beständig in einer Schneemeißen Besichtsfarbe a).

Nach Belons Bericht giebt es in Usten kein Bauerweib ohne die blühendste rosenrothe Gesichtsfarbe, ohne die zartste, weiße, glatte und so fein gespannte F 5 Haut

y) Ebend. p. 105.

<sup>2)</sup> S. Les Voyages de Thevenor, Par. 1664. Tom. I. P. 55.

<sup>2)</sup> Ebend. p. 105.

Sant, welche fich wie ber schonfte Sammet anfüh. len lafet. Sie bedienen sich der Erde von Schio\*), welche fie, durche Einweichen in Waffer, in eine Urt von Salbe vermandeln, und fich, wenn fie eben im Bade find, mit felbiger den Leib, das Geficht und ihre Haare bestreichen. Die Augenbraunen malen einige schwarz, andere lagen sich dieselben mit Rusma \*\*) wegbeizen, und machen sich dann mit einer schwarzen Farbe

") Doer ber Selinufischen Erde (Terre de Chio ou Selinusienne, Terra Ciha vel Selinusia). Berr von Bomare in scinem Diet. d'H. Nat. Tom. X', p. 251. beschreibt fie als eine bellaraue thonartige Bolarerde. welcher man eine anziehende und auflosende Kraft benleget, vermoge welcher sie geschickt mare, Blecken und Rarben der Sant wegguschaffen, knotige Brufte gu erweichen, und Gefch rulfie fo bohl ber Schamdrufen, als der Soden augertheilen.

m ...

") Das Rusma ift, wie Bellonius schreibet, eine gegrabue Subftang, welche dem Abgang des Gifens abn. lich, aber leichter und fchmart ift, und einem verbranns ten mineralischen Rorper gleich fiehet Die Grube hat er in Galatien, ohnweit der Stadt Aute gesehen. (G. Geoffcov Mat Med. 1 B. G. 314.)

Alle Mineralvaen, welche diefer mineralischen Gubstang gedenken, betrachten fie als ein anendes Mittel, mels ches unter andern die vorzügliche Wirkung thut, Saare ausfallen zu machen. In der That bedienet man fich bes Rusma, ju Bertilgung überflußiger Saare, in ber Turken fo baufig und allgemein unter Manuern und Fragens, daß, nach Pomete Erzählung, der Groß.

Farbe falsche Augenbraunen, in Gestallt eines Bogens, den sie, wie einen haiben Mond, erheben. Bon sern sieht es gar nicht übel, aber in der Nobe desto häßlicher aus, obgleich dieser Gebrauch sich schon von alten Zei en herschreibet b). Er saget ferner von den Türefen benderlen Geschlechtes, daß ihnen am ganzen Leibe

Großsultan jährlich davon mehr, als drensig tausend Dukaten sichre Einkünste hat. Die Kausseute zu Konstantinopel verschießen davon eine große Menge nach den übrigen Segenden des Morgenlandes, so gar bis in die Usiatischen Länder. In Frankreich wird aus diesem Haarvertilgenden Mittel eine so große Seltens beit gemacht, daß man es mit dem Gold in gleichem Werthe halt. Herr Pomet saget, wenn das Rusma beser bekannt wäre, so würde man es der aus Kakkund Uuripigment gemachten Salbe deswegen vorzieshen, weil es gewißer und ohne Gesahr seine Wirkung zu äußern psleget.

Herr von Vomare hat ein Stück Rusma in seinem Rabinet, welches eben den Geschmack, eben das Gerwebe, doch eine dunklere Farbe, als der Schwedische Calchitis oder Chaleitis hat, welchen einige den rosthen Atramentstein nennen. (Vid. Catholicon. lit. C. p. 190 Cf. Bom. Diet. III, p. 248. (oleothar fossile, Calchitis nativa rubra.) Wenn man einige Körnschen auf glüende Kohlen wirst, geben sie gleich einen Geruch, der einen durch Schwesel und Arsenik miner ralisirten Atramentsteinzu verrathen scheinet. S. Bom. Diet. Tom. X. p. 130.

177 . . .

b) S. Les Observations de Pierre Belon, Paris 1555.

Leibe, den Kopf und Baart ausgenommen, die Haate unerträglich mären. Sie pflegten sie daher mit Rusma wegzunehmen, momit sie halb so viel ungebschten Kalk vermischen und hernach beydes zusammen in Wasser einweichen. Mit dieser Mischung bestreichen sie, bevor sie das Bad besteigen, diejenigen Theile, welche sie glatt haben wollen, und laßen sie darauf so lange kleben, als zum Sieden eines Eyes Zeit ersordert wird. So bald man hernach anfängt im marmen Bade zu schwissen, sallen die Haare von selbst aus, wenn sie sich im warmen Wasser bloß mit der Hand waschen. Die Haut bleibt alsdann glatt, ohne die geringste Spur von Haaren c).

Belon erzählet auch noch von Aegypten, daß es baselbst eine kleine Staute gabe, die von den Bewohenern Alkanna \*) genennet wurde. Man bediene sich ihrer getrockneten und in Pulver verwandelten Wähtter

c) S. Ebend. p. 198. Cf. Geoffroy Mat, medica i Theil Leipz, 1760. p. 314. Unsere Barbiere pflegen dieses heut zu Tage mit eben dem sichern Erfolg durch Aurip pigment und ungelöschten Kalk zu bewerkstelligen.

m ...

Die unbewasnete Lawsonische Pflanze. Lawsonia inermis Linn. Spec. Plant. 1. p 498. Ligustrum ægypt. latisolium C. Bauh. Pin. p. 476. Albenna s. Henna Arabum. Walth. Hort. 3. T. 4. Pontaletsce. Rheed Malab. IV. p. 117. T. 57. Alcanna Arabum Bellon. Itin. 35. Cyprus, Henna, Alcana. Rauwolf. Itin. 60. T. 60. Dietr. Pflanzent. 1. p 435. Alcana. Vallm. de Bom. Diet. Tom. 1. 193. Alcanna. Cathol. Iit. A. p. 225. Eine indianische und ägnptische Pflanze, deren pulve-

Blatter zu einer gelben, auch rothen Farbe, mit welcher sich alle Turkische Weiber die Hande, Fuse und Haare, gelb oder auch roth farbten. Mit eben dieser Farbe bestreichen sie auch nicht allein die Haare ihrer Kinder von benderlen Geschlechte, sondern auch die Mahnen ihrer Pserde u. s w. d)

Weil ben den Türkischen Weibern die schwarzen Augen sehr hochgeschäßet werden, so pflegen sie dieselben durch zubereitete gebrannte Tuzia so schwarz, als möglich zu färben. Zu dieser Absicht bedienen sie sich eines goldnen oder silbernen Pfriemen, den sie mit ihrem Speichel beneßen, damit sich etwas von dem schwarzen Pulver anhangen und in die Augen kommen möge, wenn sie das Instrument sanst zwischen den Augenliedern und dem Augaptel durchziehen e). Sie baden sich ost und räuchern sich alle Tage; mit einem Morte.

pulverisite Blåtter ebenfalls den Namen Aleana führten, und, je nachdem sie mit Waßer oder Zitronensaft vermischt werden, eine gelbe oder eine rothe Farbe hervorbringen. In Aegypten, Persien, Arabien und in der ganzen Levante bedienet man sich dieses mit Zitronensaft angemachten und zur Dichtheit eines Teiges gebrachten Pulvers als einer Schminke, wosmit sich die Mannspersonen den Baart, die Weiber und Mådchens aber die Nägel särben. Aus den Blüthen dieses Baumes wird auch die wohlriechende Newvenstärkende Ipprische Salbe, wovon dieses Sewächs auch Cyprus heißt, versertiget.

m. ..

d) S. Les Observations de Pierre Belon p. 136.

e) S. La nouvelle Relation du Levant par M. P. A. Paris 1667. p. 355.

Worte, sie wenden alles an, was zu Erhaltung und Vermehrung ihrer weiblichen Reihe das mindeste benzutragen vermag. Bou den Perstanerinnen will man aber behaupten, daß ihnen die Türkinnen, in Ansehung des Bestrebens, nett und schönzu erscheinen, doch nicht beykämen. Es herrscht auch unter den Mannspersonen eine große Verschiedeüheit im Geschmacke, wenn von Schönheiten die Redd ist. Die Perstaner suchen sauter braune, die Türken bloß die rothen Schönen f).

Bormals behauptete man, die Juden, als ursprüngliche Abkömmlinge von Syrich und Palästina wären jeso noch eben so braun, als vor alten Zeiten. Misson hat aber ganz richtig angemerket, daß es unrecht sei, alse Juden sür braun auszugeben. Das läßt sich bloß von den Portugiesischen Juden behaupten. Diese Leute verheyrathen sich bloß unter ihres Gleichen, die Kinder müßen also nothwendig ihren Bätern und Müttern ähnlich sehen, und ihre braune Karbe muß allenthalben, wo sie wohnen, sogar in mitternächtlichen Ländern, mit einer kaum merklichen Abnahme, sortdauern. Man betrachte dagegen die Deutsche zu die Prager Juden; wird man wohl an ihnen eine braunere Gesichtssarbe gewahr, als an allen andern Deutschen?

Die Einwehner in Judaa gleichen heutiges Lages andern Türken, doch sind sie etwas brauner, als die Ronstantinopolisanischen oder die Juden an den Küssen des schwarzen Mecres; so wie man die Uraber, die weiter gegen Mittag wohnen, brauner als die Syrier sindet.

Gleiche

f) S. Le Voyage de la Foullaye. p. 110.

g) S. Les Voyages de Misson 1717. T. II. p. 225.

Bleiche Bewandniß hat es auch mit ben Grie. Im nordlichen Theile Griechenlandes giebt es gang weiße, in den füdlichen Infeln oder Provingen gang fcmarge Bewohner. Allgemein betrachtet, muß man den Griechinnen vor den Turkinnen einen merklichen Borgug, in Unsehung ber Schonheit und Lebhafrigkeit, jugleich ober auch ben Borgug einer viel größern Frenheit eingestehen. Gemelli Zareri ergablet von den Weibern auf der Infel Sibio. maren gang weiß, schon, lebhaft, gegen die Mannspersonen febr vertraut und gefällig. Maddens mare es erlaubt, nach eignem Belieben mit Fremden umzugehen. Alle Frauenspersonen giengen' mit vollia entblogten Bruften h). Die Griecht. schen Weiber, besonders um Konstantinopel, maren mit den schönsten haaren von der Welt gezieret, welche bis auf die Fersen herabhiengen. Diese langhaarige Weiber aber pflegen lange nicht so regelmäßige Gesichtszuge, als die andern Griechin. nen, zu haben i).

Große, starke Augen und sehr erhabne Augenbraunen halten die Griechen sur eine sehr große Schönheit an den Weibern, und verlangen, daß wohlz gebildete Mannepersonen mit noch größern Augen und starkern Augenbraunen, als die Weiber, begabet senn sollen k) Man sinder auch an allen Brustbisdern, Gedächtnismunzen u. s. w. der alten Griechen ungemein große Augen, in Vergleichung der Augen an Römischen Brustbildern und Munzen.

Die

h) S. Les Voyages de Gemelli Careri, Par. 1719, Tom.

i) Ebend: p. 373.

k) S. Les Observations de Belon p. 200

Die Einwohner der Inseln des Erchipelagus pflegen fast alle große Schwimmer und sehr qute Taucher zu fenn. Thevenor fagt von ihnen, sie ermur. ben fich eine große Fertigkeit in der Runft, Schmam. me, auch andere Gerathichaften und Magren verungluckter Schiffe aus der Ticfe des Meeres zu hohlen. und auf der Infel Samos duriten die jungen Mannes personen ehe nicht ans henrathen gedenken, bis sie menigstens acht 1), oder wie Dapper faget, zwanzig Rlaftern tief unter das Waßer tauchen konnen m). Lezterer fügt noch hinzu, daß auf einigen Infeln, bes sonders auf der Mikarischen, eine sonderbare Gewohnheit herrsche, vermoge welcher die Bewohner, vornamlich auf dem Relde, fich nicht anders, als in einer großen Entfernung fprechen. Die Stimme diefer Insulaner foll eine so unglaubliche Starfe haben, daß sie mehrentheils in einer Entfernung von einer Biertelmeile, oft gar von einer gangen Meile, mit ein. ander sprachen, wodurch die Unterredung oft lange unterbrochen werden mußte, weil die Untwort allemal erft viele Minuten nach der Frage gehoret wird.

Die Griechen, die Teapolitaner und Sicilianer, die Einwohner von Rorsta, Sardinien und Spanien leben fast unter einerlen Parallelzirkel, haben auch in der Gesichtsfarbe viel Aehnlichkeit mit einander, und sind alle brauner, als die Franzosen, Engellander, Deutschen, Pohlen, Moldauer, Zirkasier und alle Völker des nördlichen Europa, bis nach Lappland, wo man, wie schon anfänglich erinnert worden, eine ganz andre Art von Menschen fin-

<sup>1)</sup> S. Le Voyage de Thevenot, Tom. I. p. 260.

m) S. La Description des Isles de l'Archipel par Dapper.
Amst, 1703: p. 163.

det. Wenn man Spanien durchreiset, so bemerket man gleich von Bayonne an einen sichtbaren Untersschied in der Farbe. Man findet von hier aus gleich braune Weiber mit feurigen Augen n).

Die Spanier sind mager und klein. Sie has den eine gartliche Leibesgestallt, einen schönen Ropf, regelmäßige Züge im Gesicht, vortrestiche Augen, sehr wohlgeordnete Zähne, daben aber eine gelbe, und braune Farbe. Sie bringen weiße, schöne Kinder zur Welt, deren Gesichtssarbe sich aber mit ihrem zus nehmenden Alter unglaublich verändert. Ihre Haut wird von der Lust gelb und von der Sonnenhiße gesternnet, und es ist nichts leichter, als einen Spanier unter allen andern europäischen Völsern vorzus sinden o). An den Bewohnern einiger Spanischen Landschaften, besonders um den Fluß Bidassoa, hat man überaus große Ohren wahrgenommen p).

Die Leute mit schwarzen oder braunen Haaren pstegen in Engelland, Flandern, Zolland und in andern mitternächtlichen Provinzen Deutschland des schon selten, in Dannemark, Schweden und Poblen sast gar nicht mehr angetrossen zu werden. Der Archiater von Linné sagt von den Gothen, sie wären groß, mit glatten, gelblichen, silberfarbigen Haaren bedecket, und ihre Angen mit einem blaulichen Regenbogen eingesaßet. Die Jinnen hätten einen

a) S. La Relation du Voyage d'Espagee, Paris 1691.

o) S. Ebend. p. 187.

p) G. Rbend, p. 326.

Buff. allg. Waturb. VI. Th.

einen fleischigen Leib, gelbe lange haare, und einen dunkelgelben Augenring q).

Die Schwedischen Weiber sollen ungenein fruchtbar senn. Rudbeck r) saget, sie brächten dasselbst gemeiniglich acht, zehn bis zwölf, zuweilen gar achtzehn, zwanzig, vier und zwanzig, acht und zwanzig bis dreußig Kinder zur Welt, und man sande dasselbst oft Leute von hundert, ja wohl einige von hundert und vierzig Jahren. Unter die merkwürdigen Venspiele rechnet er zween Personen, wovon die eine hundert und sechs und sunszig, die andere hundert und ein und sechszig Jahre gelebet hat. Man muß aber wißen, daß dieser Schriststeller von seinem Vaterlande nicht allein sehr enthussalisch redet, sondern auch Schweden überhaupt und in allen Absüchen für das angesehenste Land in der ganzen Welt ausgiebet.

Aus der an den Schwedischen Weibern gerühmten Fruchtbarkeit läßt sich noch nicht solgern,
daß diese verliebter als in andern Kändern wären.
Man weis ja, daß auch sogar die Männer in den kalten Ländern keuscher, als in den südlichen Erdstrichen
sind. Die Spanier und Portugiesen sind weit
verliebter als die Schweden, die Weiber der lezten
aber viel fruchtbarer, als der ersten. Es ist allgemein bekannt, wie die nordischen Völker ganz Europa dermaßen überschwemmet haben, daß Norden

q) Gothi corpore procesiore, capillis albidis rectis, oculorum iridibus cinereo - cærulescentibus. Fennone, corpore toroso, capillis slavis prolixis, oculorum iridibus suscis. Linn. Faun. Succ. 1746. und 1761. p. 1.

r) S. Olai Rudbeckii Atlantica. Upsal. 1684.

den daher von den Geschichtschreibern die Voller. Sabrit oder Officina gentium genennet worden.

Was Rudbeck gesaget, bestätiget auch der Verfasser der historischen Reisen von Luropa, daß namlich in Schweden die Menschen ein hoheres Les beneziel erlangeten, als in den meiften übrigen Guro. paischen Königreichen. Er habe daselbst unterschiedene gesehen, von welchen man ihm versichern wollen, sie hatten schon ein Alter von mehr als hundert und funfzig Sahren erreichet t). Die Urfache von der langen Dauer des Lebens der Schweden, die auch ben den Danen Statt haben foll, glaubt er in der gefunden Luft dieser himmelsstriche zu finden. Die Danen find, wie er faget, große, starke Leute, von lebhaf. ter und rother Gesichtsfarbe. Gie pflegen mit einer vorzüglich reinen Luft ein langes Leben einzugthmen. und haben sehr weiße, ziemlich wohl gebildete, auch fehr fruchtbare Weiber u).

Bor des Czaar, Peters des ersten Regierung hatte man die Rußen, wie die Geschichtschreiber melden, sür bloße Barbaren zu halten. Als ein in der Stlaveren gebohrnes Bolk waren sie plump, viehisch, grausam, verzagt und ungesittet. Sie badeten sich oft, Manner und Weiber unter einander, in so unerträge lich heißen Badstuben, daß es außer ihnen, kein and derer Mensch hätte darinn aushalten können, und aus diesen heißen Badern gehen sie hernach, gleich den Lappen, unmittelbar in ein kaltes Waßer über. Sie nähreten sich mit sehr schlechter Rost. Ihre Lieblings.

t) S. Les Voyages Historiques de L'Europe, Paris 1693.
Tom. Vill. p. 229.

u) G. Ebend. p. 279. 280,

gerichte waren Gurken und Alftrakanische Melonen. welche fie, den Sommer hindurch, mit Waßer, Mehl und Golg eingumachen pflegten x). Dem Genuß einiger Urten von Rleisch, als von Tauben und Ralbern, entfagten fie aus einem hochst lacherlichen Aberglauben. Ihre Beiber besagen indefen ichon von jenen Zeiten an die eitle Geschicklichkeit, rothe Schminke aufzutragen, die Augenbraunen entweder anzumalen. oder auszurupfen und wieder durch fünftliche zu erse-Sie wusten sich auch mit Ebelsteinen prachtia aufzupugen, den Ropf mit Perlen zu ichmucken, und fich mit reichen, fostbaren Stoffen ju befleiden. War dies nicht schon ein Beweiß, daß die Barbaren ihrem Ende fich zu nahern anfieng, und daß es ihrem Dberhaupt unmöglich so viel Muhe gekostet haben kann, unter ihnen gute Ordnung einzuführen, als einige Schriftsteller behaupten wollen? Sent zu Lage machen die Ruffen ein gesittetes Bolk aus, welches ftarfen Sandel treibet, fich auf Wißenschaften und Runfte leget. Schauspiele besuchet, und viel auf sinnreiche Meuigfeiten und Erfindungen zu halten pfleget. Wenn ein Monarch oder großer Pring dergleichen wichtige Beranderungen machen foll, muß er nicht allein mit edeln Gefinnungen, fondern auch gerade zu einer folchen Beit gebohren werden, in welcher diefe auf das Bolk einen wirksamen Ginfluß haben tonnen.

Einige Schriftseller sagen, daß, megen der vorzüglichen gesunden Luft, in Rußland niemals eine Dest eutstanden wäre. In den Geschichtsbuchern dieses Reichs sindet man aber doch Nachricht von ansteckenden Krankheiten, die 1421. und in den sechs solgenden Jahren in Moskau dermaßen gewüthet hatten,

x) S. La Relation curieuse de Moscovie, Paris 1698, p. 181.

hatten, daß die ganze Leibesbeschaffenheit aller Einwohner und ihrer Nachkommen dadurch eine große, Weranderung erlitten. Denn seit jenem unglücklichen Zeitpunkt hatten wenig Menschen ein Alter von huns dert Jahren erreichet, da vor dieser Zeit viele zu einem weit höhern Alter gelanget waren y).

Die Ingermannlander und Karelier, als Bewohner der nördlichen rußischen Provinzen und ursprüngliche Einwohner des Landes um Octorsburg, sind von Natur gesunde, muntre, starke, meistentheils mit weißen oder gelben Haaren versehene Leute z). Sie haben viel Aehnlichkeit mit den Sinn-ländern und reden mit ihnen einerlen Sprache, an der man aber mit allen übrigen Sprachen der nordischen Länder gar keine Verwandtschaft bemerket.

Ueberlegen wir nun alle Umstände unserer bisherigen historischen Beschreibung aller Luvopäischen und Usatischen Bölker, so scheint allerdings die Farbe sehr von der Beschaffenheit des Himmelsstriches abzuhängen, ob man gleich nicht alle Beränderungen derselben lediglich auf diese Ursach gründen kann. Es giebt ohnstreitig vielerlen Ursachen, die einen merklichen Einsluß auf die Farbe, so gar auf die Leibesgestallt und Gesichtszüge der mancherlen Bölker haben müßen. Eine der vorzüglichsten sind wohl die Tahrungsmittel. In der Folge wollen wir einige durch sie bewirkte Beränderungen etwas nächer untersuchen. Eine andere Ursache, welche dazu nicht

y) S. Le Voyage d'un Ambassadeur de l'Empereur Leopold au Czar Michaelowits, Leyde, 1688. p. 220.

z) S. Les nouveaux Memoires sur l'Etat de la grande Russie, Paris 1725. Tom, II, p. 64.

nicht minder das Ihrige benträget, finden wir in den Sitten und in der Lebensart der Bolfer. Gine gesittete Mation, welche sich in einem gewißem Grabe des Wohlstandes befindet, und ein regelmäßiges, stilles und ruhiges Leben gewoont, auch durch die Gorg. falt einer weisen Regierung wider vermeidliches Elend gesichert ist, folglich an ben gemobnlichsten und nos thigsten Bedurfnißen keinen Mangel zu dulben hat. muß icon, aus diesem einzigen Grund, aus farfern, schoner und befer gebildeten Menschen befreben, als ein mildes, ganz unabhängiges Wolf, mo jeder einzelne Mensch, weil er von andern feinen Benftand erwarten darf, feinen Unterhalt felbst verschaffen und abwechselnd, bald hunger, bald aber die gefährlichen Folgen der Unmäßigkeit erdulden, fich durch unma. Bige Arbeiten oder durch Mudigkeit erschöpfen, alles Ungemach der Witterung, ohne sich dagegen Schufen zu konnen, gelagen ertragen, furz, mehr viehifch, als menschlich leben muß.

Wollte man sich diese bende verschiedene Volker als Bewohner eines und eben deßelben Himmelsstriches gedenken, so wurden, aller Wahrscheinlichkeit nach, die beschriebne wilde Volker viel brauner, häßlicher, kleiner und runzlicher seyn, als die gesitteten. Der einzige mögliche Vorzug, welchen jene vor diesen voraus haben könnten, wurde in einer mehrern Starke oder Abhärtung ihres Körpers bestehen. Dielleicht wurden unter diesen Wilden auch die Zucklicheten, Hinkenden, Tauben, Schielenden u. s. s. eine weit seltnere Erscheinung seyn. Dergleichen gebrechliche Menschen leben und vermehren sich sogar unter gesitteten Völkern, wo einer mit dem andern Geduld hat, wo der starkere dem schwächern kein Leides zusfügen

fügen darf, und wo man weniger auf die Eigenschaften des Körpers, als der Seese, zu sehen pfleget. Weil aber unter einem wilden Volke kein Mensch bestehen doer seines Lebens recht sicher senn kann, als werm er die zu seiner Erhaltung und Vertheidigung nothige Sigenschaften des Körpers, Geschicklichkeit und Kräste besisch so verschwinden unter einem solchen Volke die Unglücklichen gar bald, welche durch natürliche Schwachheit oder Gebrechlichkeit sich, oder andern, zur Last fallen können.

Ich wurde daher drey Ursachen annehmen, welche das Ihrige zu den mancherlen, an unterschiedenen Wölfern des Erdbodens bemerkten Abanderungen bentragen. Zuerst nämlich den Einfluß des Jimmelsstriches, hernach die unterschiedene Tahe rungsmittel, welche sehr mit der ersten Ursache, zuslest aber die Sitten, welche vielleicht mit allen beyden vorigen Ursachen in Verbindung stehen. Bevor ich aber die Gründe ansühren kann, worauf ich diese Mennung stüßen zu müßen glaube, muß ich wohl nothwendig die Völfer in Afrika und Amerika ersteben so, wie es bereits mit andern Völfern des Erdsbodens geschehen, nach ihren unterschiedenen Merkmalen beschreiben.

Wie haben bishero schon von den Völkern des ganzen mitternächtlichen Theiles von Afrika, vom mittelländischen Meere bis zum Bendezirkel, geredet. Alle die andern, die jenseit des Wendezirkels, vom rothen Meer an, bis zum Ocean, in einer Breite von etwa hundert oder hundert und sunfzig Meilen, wohnen, sind noch eine Art von Mauren, welche aber die Sonne dermaßen gebrennet hat, daß man sie, besonders die männlichen Einwohner, mit den schwärselsen

gesten Mohren vergleichen kann. Die Frauensperssonen sind etwas weißer, und nicht allein wohlgebauet, sondern auch von ziemlich reizendem Anschen. Unter diesen Mauren sindet man eine große Menge von Mulatten oder von Menschen, die aus der Bermisschung unterschiedener Bölfer gezeugt worden, und viel schwärzer, als die Mauren selbst erscheinen, weil ihre Mutter von den Mauren erkauste Mohrinnen waren, mit welchen jene mehrentheils viel Kinder zu zeugen pflegen a).

Jenseit dieses Landstriches, unter dem 17ten ober 18ten Brad nordlicher Breite, aber in eben demfelben Parallelzirkel, trift man die Mobren von Senenal und Mubien; die ersten am großen Weltmeer, Die andern am rothen Meere. Außer diesen pflegen alle übrige Bölker von Afrika, zwischen dem i 8ten Grade nordlicher und dem 18ten Grade füdlicher Breite, schwarz zu senn, die Aethiopier und Aboffinier allein ausgenommen Man stehet alfo, daß der von der Natur diesen Menschen angewiesene Theil der Erdeugel, einen mit der Mittellinie parallel laufenden Strich Landes, von etwa nenn hundert Meilen in der Breite und einer noch viel beträchtlichern Lange, besonders auf der nordlichen Seite der Mittellinie, be-Jenseit des 18ten oder 20ten Grades der füdlichen Breite giebt es feine Schwarzen mehr, mie hernach, wenn ich von den Kaffern und Sottentotten reden werde, aus der Kolge deutlich erhels len foll.

In Ansehung der Farbe und Gesichtszüge der Aethiopier hat man lange Zeit in Irrthum gestanden,

<sup>2)</sup> S. L'Afrique de Marmol. Tom. III. p. 29 und 33.

ben, weil man sie mit den Tubiern, einem zwar benachbarten, von jenen aber ganz unterschiedenem Bolke verwechselte.

Nach Marmols Angabe haben die Aethio. pier eine gang schwarze haut, ein breites Geficht und eine platte Nase b). Das behaupten auch die Hollandischen Reisebeschreiber c). Indeffen gehört ihr Unterschied von den Tubiern, in Unsehung der Karbe und Besichtszuge, unter die ausgemachten Wahrheis Die natürliche Farbe der Aethiopier ift brann oder Oliven grunlich, wie ben den sidlichen Arabern, denen sie vermuthlich ihr Dasenn zu dan. fen haben. Gie unterscheiden sich durch eine betracht. liche Leibeslange, durch ftark ausgedruckte Besichtszu. ge, durch schöne, wohlgeschlißte Alugen, wohlgebildete Mafe, fleine Lefgen und weiße Bahne, von den Gine wohnern in Tubien, denen eine breit gedruckte Mafe, große dicke Lefgen und ein fehr schwarzes Gesicht eigenthumlich zukommt d).

Diese Tubier so wohl, als ihre westliche Nachbarn, die Barbaren, sind eine Art Mohren, welche viel Aehnlichkeit mit den Senegalischen Mohren haben.

Die Aethiopier hat man als ein halbgesittetes Volk anzusehen. Die Gemeinen kleiden sich mit baumwollnem Zeuge, die Reichen in Seide. Sie wohenen in sehr niedrigen, elenden Häusern. Ihre Länsderenen werden sehr schlecht und nachläßig bestellet;

b) S. L'Afrique de Marmol. Tom. III. p. 68. 69.

c) S. Le Recueil des Voyages de la Compagnie des Indes des de Hollande. Tom. iV. p. 33.

d) S. Lettres édifiantes. Rec. IV. p. 349.

weil der Adel die Burger und das gemeine Volk nicht über die Achseln ansichet, ben allen Gelegenheiten mifis. handelt und nach allen Rraften ausplundert. Indefen leben die adelichen und burgerlichen Ginwohner in unterschiedenen Alecken und Dorfern von einander abgesondert, alles gemeine Bolf aber anleignen von benden entlegnen Un Salz leiden fie einen ganglichen Mangel und pflegen es nach gleichem Bewichte mit Gold einzufaufen. Robes Rleisch ift fur fie ein fchmachaf. tes Egen. Ben ihren Gastmalen ift es gemeiniglich das zwente, und, nach ihrem Urtheil, das lederhafte. fte Gerichte. Gie haben Weinberge, ohne jemals Wein zu trinken. Ihr gewöhnliches Betranke, bas einen fauerlichen Wefchmack bat, wird aus Lamarinden bereitet. Auf ihren Reifen brauchen fie für sid) die Pferde, für ihre Waaren aber die Maulesel. Bon Wifenschaften und Runften verstehen fie wenig oder nichts; denn ihre Sprache ift nach feinen Regeln geordnet, und im Schreiben find fie nur elende Stumper. Gin einziger Brief ift ben ihnen bie Urbeit vieler Tage; obgleich ihre Buchftaben schoner, als Die Arabischen aussehene). Sie pflegen sich unter einander auf eine gang eigne Weife zu grußen. Giner fant ben diefer Gelegenheit den andern ben ber rechten Sand, und bende führen diefelbe Bechfelemeife nach ihrem Munde. Außerdem nehmen fie demjenigen Die Scherpe ab, ben fie grußen, um felbige um ihren Leib zu binden. Die Begrußeten bleiben alfo halb nadend fteben, weil die meisten bloß diese Scherve. nebit baumwollnen Beinfleidern an fich tragen f).

In

e) S. Le Rec. des Voyages de la Compagnie des Indes de Hollande. T. IV, p. 34.

f) S. Les Lettres édifiantes. Rec. IV. p. 349.

In der Beschreibung der vom Udmiral Draken um die Welt unternommenen Reise sindet man eine höchst sonderbare, doch nicht ganz unglaubliche Machricht. Es lebt nämlich, wie er saget, auf den Grenzen der Aethiopischen Wüssenenen ein Volk, welches man Akridophagen oder Zeuschreckenfreger nennet\*). Die Leute unter diesem Volke sind schwarz, mager, sehr flüchtig auf den Beinen, und kleiner, als die andern Acthiopier. Im Frühjahr pslegen ihnen gewiße von Abend herblasende Winde unzäh.

\*) Acrido-phages. Mangeurs de Sautereiles. . Wer von den mancherlen Rugungen der Zeuschrecken in der Defo: nomie und Ded etwas ausführliches zu lesen wünschet, che noch der Br.D. Rrunin oder ich felbst, jener in der DeFo, nom. Encyflopadie, und ich in meinem Taturlerifon, an die Ausarbeitung dieses Artifels fommen, dem empschlen wir vorläufig zum Rachschlagen: Rathlefs Afridotheologie II. Th. p. 277 - 282 ic. Leffers Insettotheologie p. 336. de Acridophagis und p. 350. nordr. Manf. Reise nach Senegal. Brandenb. 1773. p. 129. 130. Gesellsch. Erzähl. II. B. p. 199. Kundm, Rar, Nat. & Art. p. 1059. De La Porte Meisen eines Frang, IV. B. p. 219. 266. der Schwed. Mat. der Wiß. XIV. Ih. p. 81. D. Zückert Mat. alim. p. 273, Vallm. de Bom. Dict. Tom. X. p. 303. Encyflop. Journ. I. St. p. 31. 1c. Alt. gel. Merc. 66. p. 129. ic. Richt bloß in Alexhiopien, sondern auch in Avabien, Sprien, Alegypten und Kongo, u. f. w. werden fie gegeßen, auch ju Brod verbacken, ju einem Futter fur bas Dich, ju Dungung der Rele der, auch zu einer guten Arzuen ze, verbrauchet.

ungablig viel Heuschrecken mitzubringen; da sie nun weder Bieh noch Rische haben, so ift es ben ihnen zu einer Nothwendigkeit geworden, von Seufchreden ju leben, welche fie Scharenweise zu sammlen, mit Sals zu bestreuen, und auf das ganze Jahr, als eine gewöhnliche Mahrung aufzubehalten pflegen. Bon dieser schädlichen Rost hat man zwo sonderbare Wirfungen mahrgenommen: erstlich; daß biese Zeuschreckenfreger ihr Leben kaum bis zum vierzigsten Jahre bringen, und zweytens, ben der Unnaherung zu diesem Alter, in ihrem Fleische geftugeltes Ungeziefer zeugen, welches erft ein leichteres Juden verurfadet, und sich da so ftarck vermehret, daß in kurzer Zeit alles Fleisch auf ihrem Leibe von folden Infet. ten wimmelt, Die anfänglich den Bauch, hernach Die Bruft aufzehren und alles Fleisch bis auf die Knochen abnagen. Man muß also von solchen Menschen, die blog von Infekten leben, behaupten, daß es ihre Bestimmung fen, wieder von Ungeziefer aufgefregen zu werden. Ronnte man sich auf die Zuverläßigkeit die fer Nachricht verlagen, fo murde fie reichlichen Stoff Bu fehr weitlauftigen Betrachtungen an die Sand geben.

In Aethiopien und auf der großen Landspike, die sich die zum Borgebirge Gardasu erstrecket, sindet man sehr große sandige Wüsten. Daher auch dieses Land, welches man als den östlichen Theil von Aethiopien zu betrachten hat, sast gänzlich undewohnet ist. Gegen Mittag ist Aethiopien von den Beduinen und einigen andern, der Mahometanischen Lehre zugethanenen Völkern umgrenzet. Ein neuer Beweis, daß die Aethiopier von Arabien abstammen, von welchem Lande sie auch wirklich bloß durch die Meerenge Zabel-Mandel getrennet werden!

Es laft fich baber vermuthen, daß die Araber vor Zeiten Werhiopien überfallen, und die natürlichen, durch sie vertriebnen Einwohner genothiget haben, ihre Zustucht nordwarts nach Mubien zu nehmen. Die Uraber haben sich sogar langs der Rufte von Melinde verbreitet. Denn die Ginwohner diefer Rufte find von der Sonne nur braun gebrennet und der Mahometanischen Religion zugethan e). Sogar die Leute der Landschaft Janquebar haben keine vollia schwarze Rarbe. Die meisten sprechen arabisch, und fleiden sich in baumwollne Zeuge. Dieses Land, pflegt überhaupt nicht allzuheiß zu senn, ob es gleich im heißen Erditrich lieget, auch die ursprünglichen Ginwohner schwarze und krause Haare, gleich den Mohren, haben f). Auf diefer gangen Rufte fo mohl, als auf Mosambike und Madagaskar, findet man auch einzelne weiße Menschen, die von China ur-sprünglich abstammen, und sich daselbst zu der Zeit niedergelagen haben follen, als die Chinefer alle Morgenlandische Meere auf eben die Art, wie jeko die Buropäer, durchschiffeten. Uebrigens mag diese gewagte Mennung Grund haben oder nicht, fo ift wenigstens dieses gewiß, daß die alten Ginwohner Dieser offlichen Ruste von Ufrita ursprungliche Schwarzen, die braunen oder meißen Einwohner aber, die man daselbst antrift, von andern Orten dahin gefommen sind. Um die Berschiedenheit unter Diesen schwarzen Bolkern deutlich einzusehen, mußen sie nothwendig noch etwas genauer betrachtet werden.

Die

e) S. Indiæ orient, Part. I. per Phil. Pigafettam. Franc. 1598 p. 56.

f) S. l'Ascique de Marmol, p. 107;

Die vereinigten Zeugniffe der Reifebeschreiber beweisen gleich anfange, daß unter der schwarzen Art von Menschen eben so viel abwechselnde Manniafaltigkeiten, als unter den weißen, herrschet. Schwarzen haben, wie die Weißen, ihre Car-tarn und ihre Sirkaßier. Die Guineischen Sinwohner find außerordentlich häflich und von unertraglichem Geruche; dagegenpflegen die Sofalischen und Mosambitischen desto schoner und am Geruch desto erträglicher zu senn. Die Schwarzen mußen alfo nothwendig in unterschiedene, und jwar, meines Erach. tens, in zwo Zauptarten, in Mohren und Kaffern, eingerheiler werden. Bu der erften rechne ich die Schwarzen in Mubien, Senegal, auf dem grunen Vorgebirge, Gambia, Sierra-Liona, auf der Elephantenzahn . und Goldkufte, auf den Ruften von Juda, Benni, Gabon, Lowango, Rongo, Angola und Benquela bis ju dem Vorgebirge der Mohren; zu der andern Art gehören die Bölker jenseit des Mohrenvorgebir nes bis zu der Spise von Afrika, mo fie den Manien der Zottentotten annehmen, zugleich aber alle Böl= fer der öfflichen Rufte von Afrika, in den Landschaf. ten Matal, Sofala, Monomorapa, Mosam-bike und Melinde. Die Schwarzen auf Mada. ttaskar und den daben liegenden Infeln find, wie mich dunkt, ebenfalls eher für Kaffern, als für Mohren zu halten. Bende Arten schwarzer Menichen gleichen fich mehr an Farbe, als an Gefichtegugen. Am frartiten unterscheiden fie fich in Unfebung ber Hagre, der Haut, im Geruch ihres Leibes, in ih. ren Gemutheneigungen und Sitten.

Betrachtet man ferner die unterschiedenen Bolfer besonders, aus welchen jede dieser Arren bestehet, so

findet

findet man unter ihnen eine so große Mannigfaltigkeit, als unter den weißen Menschen, und bemerkt ben ihnen alle die Vermischungen der braunen mit der schwarzen, wie unter den weißen Menschen alle Vermischungen der braunen mit der weißen Farbe.

Den Unfang wollen wir alfo mit den Landern machen, die von Senegal nordwarts liegen, hernach langs den Ufrikanischen Ruften fortgeben, und alle die unterschiedenen Bolfer betrachten, welche den Reifenden bekannt geworden, und wovon fie uns eine Beschreibung oder Nachrichten geliefert haben. len Dingen ist es ausgemacht, daß die ursprünglichen Einwohner der Ranarischen Inseln keine Mobren find, weil die Reisenden die alten Einwohner dieser Infeln als wohlgebildete, schon gewachsene und farte Leute, die Weiber ebenfalls wohl aussehend und ihre Haare schon und fein beschreiben, von den Bewohnern aber im sudlichen Theil aller Diefer Inseln ergab. len, sie maren mehr Olivenfarbig, als die Bewohner im nordlichen Theile g). Duret h), meldet uns von den alten Einwohnern der Insel Teneriffa, sie waren ein frartes, langgewachsenes, aber mageres und braunes Volk mit platter Rase i). Ist es nicht augenscheinlich, daß diese Bolfer mit den Mohren, außer ihrer platten Rafe, gar nichts gemein haben? Die Einwohner des vesten Landes in Afrita, welches mit Diefen Infeln in gleicher Sohe lieget, find braune Maus

g) S. L'Histoire de la premiere découverte des Canaries par Bontier & Jean le Verrière, Par. 1630. p. 251.

h) S. Relation d'un Voyage à Lima par Duret, p 72.

i) S. l'HMe. générale des Voyages par Mr. l'Abbè Prever. Par. 1746. Tom. II. p. 230.

Mauren, die aber so gewiß, als diese Insulaner, zu der weißen Urt von Menschen gehören.

Unter die Mauren, welche den Mahometanis schen Glauben bekennen, sind auch die Einwohner des weißen Vorgebirges zu rechnen. Sie pslegen sich an einem Orte nie lange zu verweilen, sondern, gleich den Arabern, von einem Ortezum andernherum zu ziehen, wo sie eben gute Weide für das Bieh antressen, von deßen Milch sie leben. Ihr Vieh besseht in Pserden, Kameelen, Ochsen, Ziegen und Schasen. Von den Mohren, mit welchen sie handeln, können sie für ein Pserd acht bis zehn, sür ein Kameel zween bis dren Stlaven erhalten k. Von diesen Leuten besommen sie auch den Arabischen Gummi\*). Sie pslegen davon immer etwas in der Milch, welche sie genüßen, auszulösen. Fleisch

- k) S. Les Voyages du Sieur le Maire fous Mr. Dancourt. Par. 1695. p. 46. 47.
- ") Dintengummi, Chibugummi. Gummi arabicum offic. Gummi Achantinum, Babylonicum, Saracenicum, Thebaicum. Gomme arabique, Gomme blanc ou du Senegal. Gomme de Gommier. S. des Herre Heft. Gleditsch Arzneygew. p. 140. Lemery Mater. Leg. p. 510. Vallm. deBom. Tom. l. p. 111. Tom. V. p. 162. & IX. p. 572. Udans. Reise, Brandenb. 73. p. 36. nota st. D. Rrunig offon. Encytl. l. B. p. 192. Der Baum, woraus dieses Harz oder Gummi stießet, wird eigentlich der weiße. Gummi. Baum oder ägyptische Schotendorn genaunt. (Mimosa Senegal. Linn. Sp. Pl. II. p. 1506. Acacia soliis Scorpioidis leguminosa CB. Pin. p. 392. Pr. Alpin. Egypt.

ift ihre seltenste Roft; denn sie schlachten fein Stud von ihrem Wieh, es muste dann senn, daß sie befürchteten,

9. Tab. 15. Acacia vera Veterum & offic. Arbor folis pinnatis, spica pendula sericea. Catesby Car. II. T. 44. Dietr. Dfangenr. II.p. 1218. Bom, V. 162. Lemery p. 399. Gled. Arzneygew. p. 5. Arbor Chibou) Sein Baterland ift Acabien, Acgypten, Guinea und ein großer Theil von Afrika, unter den beißeften und fandigen Simmelsfrichen, bis nach der westlichen Rufte Dieses Welttheils. Man konnte Diesen Schleimsaft mit Mecht Gummi acaciæ nennen, und man weis, daß er von fehr alten Zeiten ber von den Arabern am Schos tendorn gesammlet, und in den großen Sandelsflad. ten jur Berbitieit verkaufet worden fen. Was-noch beut ju Tage in den Apotheken und Rramladen unter Diefem Mamen geführet wird, bestehet aus trofnen, harten, gerbrechlichen, runden, ungleichen und grunlichen Studen, welche die Große der fleinen und gro-Bern Wallnufe haben, baben aber außerlich rand und runglich, weißlich, blaggelb, auch mohl rothlich find, feinen Geruch, wohl aber einen schleimigen und fcma. chen, füßlichen Geschmaf haben. Innwendig ift die fes Gummi auf dem Bruche glatt, glangend und burchfichtig.

Man führet auch ein Gummi unten dem Ramen Gummi Senegal, Senega und Seneca, das man für wohlseilere Preiße haben kann. Weil es dem Arabis schen Gummi an Farbe, Gestallt, Geschmak und innern Eigenschaften gleichet, außer daß es in größern Stücken gesunden wird, so ist man schon längst ger Buff. allgem. Naturhist. VI. B. wohnt.

teten, es indgte vor Alter oder an einer Krankheit ster. ben 1).

Die Wohnplaße dieser Mauren erstrecken sich bis an den Senegalfluß, welder fie von den eigent. lichen Mohren absondert. Tene sind auch, wie bereits erinnert worden, bloß braun gefarbt, und mobnen auf der nordlichen, Diese hingegen auf der südlichen Seite des Fluges, und haben eine Pechichmarge Farbe. Die Mauren find ein im Lande herumschweis fendes, die Mohren ein vestssisendes Volk, das in ordentlichen Dorfern wohnet. Die erften find fren und unabhängig, die andern find Gflaven gewißer Ronige, von welchen fie tyrannifch beherrschet werden. Tone haben, außer einer fleinen Statur, einen magern Rorper und eine schlechte Miene, jugleich aber Berftand und Berschlagenheit. Diese hingegen find groß, stark, wohlgebaut, aber einfältig und ohne Genie. Auch das Land, welches die Mauren bewohnen, ift, wegen des haufigen Candes, Derma-Ben unfruchtbar, daß nur an den wenigsten Orten in felbigem etwas Grunes hervorzufeimen scheinet. fetten Lande der Mohren hingegen findet man fruchts bare Wiehweiden, hauftgen Sirfen und Baume, die zwar immer grunen, aber fast gar nichts von egbaren Fruchten tragen.

Un

wohnt, selbiges an besen Stelle zu brauchen. Bon den Medicinischen Krästen und Gebrauch des Urabischen Gummi lese man den Herrn Fost. Gleditsch 1. eit. des Herrn Geoffroy Mat, medica II. Band p. 850. &c. und Carthens. Fundam. mat, medicæ. Fr. 1767. Vol. I. p. 181.

1) S. Voyage du Sieur le Maire fous Mr. Dancourt. Par. 1695. p. 66.

Un einigen Orten, so wohl nord als südwärts vom Flusse, giebt es eine Urt Menschen, die man Fulen zu nennen pfleget. Sie scheinen eine Mittelart zwischen den Mauren, und Mohren und vielleicht bloß aus der Vermischung dieser benden Völker entstanden zu senn. Diese Julen sind nicht völlig so schwarz, als die Mohren, aber doch viel brauner, als die Mauren, sie halten das Mittel zwischen benden, sind gesitteter, als die Mohren, auch, wie die Mauren, Unhänger der Mahometanischen Religion, und so wohl hössich, als gasisven gegen die Fremden m).

Auf den Inseln des grunen Vorgebirges findet man lauter Mulatten, die von den ersten Portugiesen, welche sich daselbst niederließen, und von den Mobren, welche sie daselbst antrasen, erzeuget morden. Sie heißen die Aupferfarbitte Mobren, meil fie zwar in Unfehung der Gefichtezuge, viel Uehn. lichfeit mit den Mohren, aber fatt der Echwargen vielmehr eine gelblichte Karbe haben. Uebrigens hat man fie, ben ungemeiner Tragheit, wohlgestalltet und noch ziemlich vernünftig beschrieben. Gie leben gleich. sam bloß von der Jagd und Fischeren. Ihre Hunde pflegen sie zum wilden Tiegenfang abzurichten, ihre Todhter und Weiber aber den Fremden fur die gering. ften Entschädigungen sehr willig Preiß zu geben. Für Stednadeln und andere dergleichen unbedentende Rleis nigfeiten, fann ein Fremder ben ihnen die schönften Papagayen, die sich ungemein leicht abrich. ten oder gahmen lagen, die schönsten Porcellan=

m) S. Les Voyages du Steur le Maire sous Mr. Dancourt. Par. 1695. p. 75. imgleichen l'Afrique de Marmol. Tom. I. p. 34.

lanschnecken \*) so gar Ambra und so weiter, eintauschen n).

Die ersten Mohren also, die man antrist, bewohnen die sudliche Seite vom Senegalfluße. Co wohl diese, als alle zwischen diesem und dem Gam. bafluß wohnende Mohren, werden Jaloffen und Haloffen o) genennet. Sie haben insgesammt eine fehr schwarzgebrannte Saut, ein gutes Berhaltnif aller Theile ihres Körpers, eine sehr vortheilhafte Leibesgestallt und nicht fo grobe Gesichteguge, ale die anbern Mohren. Ben manchen, besonders ben den Frauenspersonen, pflegen diese Buge ungemein regelmäßig zu senn. Ihre Begriffe von der Schönheit stimmen mit den unfrigen völlig überein. Wen sie für schon halten sollen, der muß schone Augen, einen fleinen Mund, verhaltnismäßige Lefzen und eine wohlgebauete Mase haben. Blog in der Grundfarbe des Gemaldes entfernen fie fich von dem, mas die Europaer schon finden, weil diese ben ihren Schonen dunkel fchwarz und glanzend senn muß. Ihre Haut ift ungemein zart und weich, und man mird unter ihnen, wenn wir die Karbe ausnehmen, eben so schone Frauenspersonen gewähr, als in irgend einem Lande des Erdbotens. Gemeiniglich ift ihre Gestalt reizend und einnehmend, ihre Gemuthvartluftig, munter und

\*) S. Mein tzeues System. Konchylien- Rabinet mie illum. Kupfern. Rurnberg gr. 4. 1 B. p. 302. u. s. f.

n) S. Les Voyages de Robert, p. 387. Jugl. Les Voyages de Jean Struys Tom. I. p. 11. und les Voyages d'Innigo de Biervillas p. 15.

o) Bon diesem Bolke lese man in Abans. Reise nach Senegal. Brandenb. 73. p. . 34.

fehr zur Liebe geneigt. Gie fühlen eine ftarke Deigung zu allen Mannspersonen , hauptsächlich aber zu ben Weißen, die fie mit einer innbrunftigen Bubrang. lichkeit verfolgen, theils um einen machtigen Trieb gu befriedigen, theifs um von ihnen Gefchenke zu erhalten. Ihre Manner finden es nicht rathfam, ihrer Deigung ju ben Fremben einen Bugel angule. gen. Die Gifersucht erftrett sich ben ihnen bloß auf die Bertraulichfeit ihrer Beiber mit Mannern ihres Glei. Ein Vorfall von der legten Art giebt oft Gele. genheit zu ftarken Zwenkampfen mit Gabeln oder Mef. Dagegen pflegen sie den Fremden selbst ihre Weiber, Tochter und Schmestern frenwillig anzubie. then und fich es zur Ehre zu rednen, mann fie merfen, daß man sich ihrem Bunsche gemäß bezeiget. Uebrigens haben die Weiber hier die Pfeife bestandig im Munde, und wenn fie erhiftet find, eine widrige Aus. dunftung der haut, obgleich der Geruch an den Senegalischen Mohren lange nicht so stark, als ben andern Mohren ift. Sie halten fehr viel auf das Springen und auf ben Zang, nach bem muften Rlang eines hohlen Rurbifes, einer Trommel, oder eines Alle Bewegungen ihrer Tanze bestehen aus eben fo viel geilen Stellungen und unanständigen Geberden \*). Sie baden fich oft, und feilen an ihren Bah. 5) 3 nen

Don diesen Tanzen der Senegalischen Utohr'n, und ihrer Neigung dazu, sindetman in herrn Adans. Reis se nach Senegal ze. Brandenb. 1773. hin und wie der aussührliche Nachrichten; der Tanz, heißt est p. 257., ist eine herrschende Lieblingsneigung der Teger. Auf ihren Ballen sieht man Kinder, die kaum sicher auf den Beinen stehen können, in den Tanz

nen so lange, bis diese untereinander eine fast gleiche Figur und Größe bekommen. Die meisten Madchen laßen sich, vor ihrer Verhenrathung die Haut einristen und mit Vorstellungen unterschiedener Thiere, Blumen u. s. w. bemalen und ausschmücken.

Die mit eingemischet. Wenn man die Genauigkeit, womit fie alle Bewegungen ihres Korpers abmegen, mit Aufmerkfamkeit betrachtet, follte man glauben, fie waren alle tangend erzeugt und gebohren worden. - "Ein anderer "Ball beum Tabaskefest murde, unter dem Schalle der "Trommeln, Aloten und Sangerinnen erofnet. "Jugend, in ihrem herrlichsten Schmicke, zeigte "ben dieser Gelegenheit alle Geschicklichkeit, deren fie "fabig war. 3wo Stunden lang ermudete man fich "aufs außerfle mit landublichen Tangen, ober mithochft "unbescheidenen Stellungen, Bewegungen und Sprinagen, die meinen, von ihrer Bescheidenheit und "Schamhaftigkeit gefaßten Begriff ganglich auslosche "ten" S. 238. — Die aussührlichste Nachricht von einem festlichen Tang der Mohren, ju Ehren eines Berftorbnen, giebt herr Manson I. c. auf der 89 und goten Seite. - Alle junge Leute des Dorfes hats ten sich auf einem großen Plage defelben versammlet, und mitten darauf ein großes Feuer angegundet. Buschauer bildeten ein langlichtes Viereck, an begen benden Enden sich die Tanger in zwo, einander entgee gen gesetten Reihen, gestellt hatten, die Mannspersonen auf der einen, die Franenspersonen auf der andern 3ween Trommelichlager, die auf benden Geis ten ftanden, jum Tang aufzuspielen, hatten kaum ih: ren Marsch geschlagen, als die jungen Leute sogleich einen Gesang austimmten; deBen Schlußzeilen von als len

Die Mohrinnen tragen ihre kleine Kinder, wenn sie arbeiten, sast beständig auf dem Rücken. In dieser Gewohnheit suchen einige Reisebeschreiber den Grund, warum die Mohren gemeiniglich einen dicken Bauch und eine platte Nase haben. Wenn die Mutter, sagen sie, mit schnellen Bewegungen sich bücket und wieder aufrichtet, so stößt gemeiniglich das Kind mit seiner Nase an ihren Rücken. Um diesen öftern Haben Steff

len Buschauern wiederhohlet murden. Bu gleicher Beit fab man einen Tanger an jeder von benden Reihen bervortreten, und in beständigem Tangen auf die Verfon der andern Reihe, die-er fich ausgesucht hatte, bis auf einen Abstand von 2 bis 3 Fuß logipringen und schwebend wieder guruck tangen, bis der Schall der Trommeln fie aufforderte, fich einander ju nabern, und ihre Schenkel so mit einander zu verwechseln, das immer ein mannlicher gegen den weiblichen Schenkel und fo umgefehrt, flogen mußte. Diefes Pogenfrelmurde ... von einerlen Tangern oft, bernach auch von andern Paas ren wiederhoblet. Endlich tangten bende Reihen gegen einander und spielten gemeinschaftlich ihre Rolle. 2 In ihrem gangen Betragen und in allen ihren Geberden berricht febr wenig Bescheidenheit, am allerwenigsten aber in den unsichtbaren Bewegungen. Die Reger fegen im Tangen feinen Sug von der Stelle, ohne mit jedem Glied ihres Rorpers, mit jedem Belenke, mit dem Rovie felbit, eine gant unterschiedene Bewegung gu machen; auch beständig den Takt, auch den geschwindeften, genau zu halten.

In der punklichen Beobachtung dieser unendlich ver, schiedenen Bewegungen besteht eigentlich der ganze Borzug,

Stoß zu vermeiden, pflegt es den Kopf nach Moglichfeit ruchwarts zu ziehen, den Bauch aber defto meis ter vorwärts zu strecken p). Sie haben alle schwarze und so krause Haare, wie aufgekrafte Wolle. Unterschied von andern Menschen zeigt sich auch nur hauptlachlich in ihren Haaren und in ihrer Karbe. Denn in Unsehung der Gesichtszuge pflegen sie vielleicht nicht fo fehr von den Europäern, als ein Zartarisches Gesicht von einem Französischen sich auszuzeich. nen. Der Pater du Certre fagt ausdrucklich; Die flumpfen Rasen aller Mohren ruhrten hauptsächlich daber, weil die Aeltern ihren Rindern vorfäslich die Dase breit druckten; eben dieses thaten sie auch mit ihren Lefgen, um fie diefer zu bilden. Alle Mobrenaber, ben welchen diefes in der Jugend nicht gefchehen, hatten eben fo Schone Gefichtszuge, eine nicht minder erhabne Rafe und eben fo dunne Lefgen, als die Europaer. Das versteht sich aber bloß von den Sence nalischen Mohren, die unter allen übrigen Schmargen die schönsten und am vorzüglichsten gebaute Men-(d)en

Borgng, die gange Kunst ihres Tanges. Man muß mit eben so vieler Geschmeidigkeit aller Gelenke, wie sie, gebobren senn, wenn man es ihnen in ihrem Tange gleich zu thun gedenket.

## m . . .

p) S. Le Voyage du Sieur le Maire sous Mr. Dancours Par. 1695, p. 144. his 155. Singl. La troisieme Partie de l'Histoire des choses memorables advenues aux Indes &c. par le Pere du Faric. Bordeaux 1614. p. 364. and Hist. des Antilles par le Pere du Tentre, à Paris 1667. p. 493 bis 537. schen sind \*). Es scheint so gar, daß dicke Leszen, breite und platte Nasen sast ben allen andern Mohren natürliche Züge sind, welche der ben ihnen gewöhnlischen Kunst, Nase und Leszen ben denjenigen breit zu drücken, die nicht mit dieser Vollkommenheit geboheren sind, zum Muster gedienet haben.

H Die

\*) Man muß gesteben, sagt Adanson l. c. p. 33, daß die Senegalischen Mohren unter allen übrigen die schönften vorstellen. Gie find fart, unterseit und von einem Temperament, welches jur Strapaze gemacht su senn schemet. Ihre Baare find schwarz, frauße, wollicht und außerordentlich gart. Daben haben sie schwarze, weit ofne Augen, wenig Spuren eines Baartes, recht angenehme Gesichtszüge und eine gang schwarze Saut. In einem Stud Leinwand, bas zwischen den Beinen durchgezogen wird und defen bende in die Sohe gezogne, gefaltete Enden eine Art von Ulus terhofen bilden, die vorn mit einem Bande jugebunden werden, bestehet eigentlich die gange Bedeckung ihrer Bloke. Sie haben auch ein Stuck Baumwollen Zeug, von der Figur einer großen Gerviette oder eine Pagne, welche fie nachläßig über die Schultern hangen und ei nen Zipfel davon über die Knie berabflattern lagen.

Die Weiber haben mit ihren Mannern fast einerlen Statur und gutes Ansehen. Ihre Zugen sind schwarz dentlich jart und weich, ihre Augen sind schwarz und gut gespalten, UTund und Lippen klein, und ihre Sesichtszüge nach guten Verhältnisen geordnet. Es gieht unter ihnen einige von der vollkommensten Schöuheit. Sie besicht, eine besondre Lebhaftigkeit und ein heitres Gesicht, eine frepe Miene, die zum Verank.

Die Mohrinnen haben, ben der größen Fruchtbarkeit, so leichte Geburthen, daß ihnen daben keines Menschen Benstand nothig ift. Huch die Folgen ihrer Miederkunft find von gar feiner Bedeutung. oder zween Lag Rube find genug zu ihrer volligen Erhohlung. Gie find außerdem vortrefliche Ummen, und lieben ihre Rinder mit außerordentlicher Zärtlich. Ihre Manner übertreffen diese Mohrinnen ebenfalls an Berftand und Geschicklichkeit, und suchen fich sogar den Ruhm gewißer Tugenden, als der Berschwiegenheit und Makigkeit, vorzüglich eigen zu ma-Der Parer du Jarik ergahlt von den Jalossischen Mohrinnen, sie nahmen, um sich zur Mäßigkeit im Egen und im Reden ju gewöhnen, bes Morgens Waßer in den Mund, und behielten es darinn fo lange fie mit hauflichen Ungelegenheiten beschäftigt sind, pflegten es auch nicht ehe wieder auszuspuden, bis die gewöhnliche Stunde der ersten Mahl= geit vorhanden mare q).

Die

Vergnügen reißet. Zu ihrer Bedeckung bedieuen sie sich zweiger Tücher. Das eine, woraus ihr ganzer Gürtel bestiehet, steigt bis auf die Anie berah, und vertritt ben ihnen die Stelle des Unterrockes. Das andere pstegt ihre bende Schultern, oft auch den Kopf zu bedecken. Sie behelfen sich aber gemeiniglich mit der Gürteldecke und legen die andre gleich ab, wenn sie anfängt, ihnen beschwerlich zu werden. Es ist leicht zu erachten, daß eine solche afrikanische Schöne nicht nöttig hat, sich lange vor ihrem Puttische zu verweilen. Die Ualossen besonders sind (nach S. 34.) ungewein gesellige, fanstmüthige und hösliche Leute.

9) S. La 3me Part. de l'Histoire par le P. du Faric. p. 395.

Die Mohren auf der Insel Gorea und auf der Ruste des grunen Vorgebirges haben, wie die Mohren am Senegal, zwar ein sehr schwarzes, daben aber doch recht gutes Unsehen. Ihre Farbe, Die wirklich an Glanz und Schwärze dem Ebenholz gleich fommt, schäßen sie dermaßen hoch, daß alle nicht so schwarze Mohren von ihnen eben so fehr, als Die braunen Ginmohner von den Weißen, verachtet Db fie gleich fehr fark von Gliedern und Leibesfraften find, fo kann man fie doch zugleich einer großen Tragheit beschuldigen \*). Es fehlt ihnen, ihrer Faulheit megen, an Getreide, Wein und Fruch. ten. Aus Fischen und Birfen besteht ihre gewöhnliche Mahrung. Kleisch effen fie bochst selten \*\*). Go wenig fie auch unter ihren Gerichten mablen fonnen, fo haben sie doch gegen den Genuß der Rrauter einen so ftarken Widerwillen, daß sie die Europäer, bloß darum, weil fie Rrauter effen konnen, mit den Pferden vergleichen. Den Brandwein lieben sie bis jur Ausschweifung. Sie berauschen fich oft in diesem Betrante, und pfle. gen, um feinen Mangel an Diesem Labsal zu leiden, oft ihre Rinder, ihre Weltern, zuweilen gar fich felbit, dafür zu verkaufen r). Sie gehen fast ganzlich na. dend. Ihre gange Kleidung besteht in einem baum. wollenen Buch, womit sie sich von der Sufte bis zur Mitte des Schenkels behängen. Die ftrenge Son. nen.

<sup>\*)</sup> Beweise dieser Trägheit findet man benm Adanson 1. cit, p. 37, und 93.

<sup>\*\*)</sup> Eben dieser gelehrte Verf. der Senegalischen Reise beschreibt auch 1. c. p. 45, 55. und 257. einige Sesnegalische Mahlzeiten.

r) S. Le Voyage de Mr. de Gennes par Mr. Froger à Par. 1698, p. 15. &c.

nenhiße verstattet ihnen, wie sie sagen, keinen weitere Bedeckung s). Ihre gewöhnliche schlechte Beköstigung, und die Armuth, worinn sie leben, halt sie nicht ab, außerst vergnügt und lustig zu senn. Sie schmeicheln sich, das schönste Land oder den reißendsten Himmelsstrich auf dem ganzen Erdboden zu bewohnen und selbst, als die schwärzesten, unter allen Menschen zugleich die schönsten zu senn wosern ihre Weisber nicht einen besondern Wohlgefallen an den Weisben sänden, würden sie diese, wegen ihrer Farbe, gar keiner Achtung werth schästen.

Die Mohren in Sterra-Liona sind allerdings nicht so schwarz, als die Senegalischen, aber auch nicht soröthlich oder braun, als Struys r) versichert. Ihre Schwärze ist ben den Mohren in Guinea, nicht wöllig so dunkel, als ben den Senegalischen. Der Jörthum des angeführten Reisenden mag wohl daher entstanden senn, weil die Mohren in Sierra-Liona und Guinea oftmals den ganzen Leib roth färben oder auch mit andern Farben bestreichen, auch östers einen weißen, rothen oder gelben Ring um die Augen, auf das Gesicht aber allerlen Figuren und Striche von unterschiedenen Farben malen. Bende laßen sich auch ihre Haut aufrigen und allerhand Gessalten von Thieren oder Pflanzen auf derselben vorstellen.

Die Weiber sind unter biesen Mohren der Unzucht weit starker, als unter den Senegalischen, ergeben. Sehr viele derselben überlaßen sich öffentlich den argsten Ausschweifungen, ohne dadurch von ihrem guten Ruse das mindeste zu verlieren. Weiber und Man-

s) S. Lettres édifiantes Rec. XI, p. 48. 49.

t) G. Tom, I. p. 22.

Manner gehen, unter diefen Mohren, beständig mit entblofiten Sauptern. Gie verschneiden oder scheeren fich ihre fehr furge haare auf mancherlen feltsame Beife. Ihr gewöhnliches Ohrengeschmeide pflegt gemeiniglich an Gewichte dren bis vier Ungen oder feche bis acht Lothe zu halten, und aus Bahnen, Schneckenschalen, Hörnern, Studen Holz und so weiter, zu bestehen. Ginige find hiermit noch nicht zufrieden, fondern fuchen ihre durchgebohrte Lefgen und Masenlocher mit ahnlichem Schmucke zu beschweren. Sie betleiden fich mit einer Urt von Schürzen aus Baumrinden, über welchen sie noch einige Affenfelle beveftigen. Diese Relle besegen fie mit Schellen, gleich beneu, welche Die Maulefel in Frankreich tragen mußen. schlafen auf Binsenmatten und effen Fische oder Rleisch, so oft sie es haben konnen. Ihre gewöhnliche Kost aber sind die Wurzeln der Dioskorischen Oflanze (Inhame) \*) und Paradiesfeigen u) oder Musa \*\*).

Die

\*) Die Dioskorische Pflanze mit einander gegenüber sie henden Blåttern. S. Dietr. Pflanzenr. II. p. 1173. Dioseorea oppositifolia. Linn. Sp. Pl. II. p. 1463. n. 8. Inhame maderaspat. soliis binis pulchre venosis. Petiv. Gazoph. 50. Tab. 31. f. 6. Igname. Inhame. Vallm. de Bom. Diet. Tom. VI. p. 101. Rusnph. Amb. V. T. 120. Die gekochte Burzel, sagt Rumph, ist in unterschiedenen Offindischen Ländern die allgemeine Speise der Einwohner, nachdem zuvor die Ninde von derselben sehr diet abgeschnitten, das übrige aber in Stücken zerlegt und gekocht worden. Herr von Bomare versichert ebenfalls, daß dieses Gewächsnicht allein einigen Amerikanischen Wilden, sondern auch

Die Haupbegierde dieser Mohren ist auf die Weiber, ihre vorzügliche Meigung, auf den Müßiggang, gerichtet. Elende Strohhutten sud ihre Palaste. Sehr oft bewohnen sie die mustesten Derter und unfruchtbarsten Landereyen, da es doch bloß auf sie beruhete,

den Mohren in Ligritien zur Nahrung diente. Sie rösien die zerschnittne Wurzel auf glüenden Kohlen, oder wenn sie nur eine Mittelgröße hat, laßen sie dieselbe ganz mit Päckelsteisch kochen. Zuweilen wird aus derzselben ein schmackhaster Brey, zuweilen auch Brodt, versertigt.

- u) S. Indiæ orient. Part, II, in qua Jo, Hugonis Linstcotani navigatio Franc, 1599. p. 11. 12.
- \*\*) Musa paradisiaca Linn. Sp. Pl. II. p. 1477. Ficus indica fructu racemoso, folio oblongo, C. Bauh. pin. p. 508. Batx. Rheed. Malab. I. p. 17. Tab. 12 - 14. Paradiesfeige. Dietr. l. c. p. 1197. Trew lcon: Tab 18 - 20. Bananier, Figuier d'Adam, Vallm, de Bom. 1, c. Vol. 1 p. 552. Die Fruchte diefes Schonen Ge, wachfes find weiß und Mehlartig, ohngefahr 8 3oll lang, 34 im Umfange, fast wie ein halber Mond ge, frummt, und in eine glatte, cefichte, bulfenartige Schale eingeschloßen, Die, wenn die Frucht teif ift, ihre Dunfelgrune Karbe in eine gelbe verandert. Diefe Rruchte, wenn fie vollig ausgewachsen, aber noch unreif find, er, fegen die Stelle des Brodtes, wenn man fie entweder focht oder auch roftet. Reife Baradiesfeigen haben ein mildes, lieblich gelbes Fleisch und werden gebraten, oder auch rob, mit jum Nachtische genommen. Ohn. gefähr funfzig derfelben machfen Traubenweise an ein nem Stamme.

wenn sie Lust hatten, ihren Aufenthalt in anmuthigen Thalern, auf reißenden, mit Banmen bedetten Hügeln, auf grünenden, fruchtbaren; von angenehmen Bachen und Flüßen durchtreußten Feldern zu nehmen. In allen diesen Vorzügen scheinen sie aber sur sich nichts Anlockendes zu sinden. Ihre Gleichgültigkeit erstrekt sich fast auf alles, was andern Menschen reißend sehn würde. Ihre Wege von einem Orte zum andern sind gemeiniglich zwennal so lang, als es nöthig wäre. Es ist ihnen viel zu beschwerlich, sie abzukurzen \*). Wollte man ihnen auch die Mittel dazu an die Hand geben, so wurden sie doch nie den kurzern

Einige halten sie für die verbothne Frucht des Paradieses, und glauben, daß Adam, nach dem Falle, sich mit den großen Blättern dieses Semächses bedekt habe, wovon auch ihre Benennung entstanden seyn soll. Sie dauert in den Gärten osimals ein ganzes Jahrhundert hindurch. Blühet sie aber einmal, so kann keine Runft, keine Ersahrung verhindern, daß ihr präckieger Stamm nicht im solgenden Jahr ausgehe. Bon dem Gebrauch, welchen dier Moren und andere Wilden von dieser Frucht häusig zu machen pflegen und wie vielerlen Gerichte sie daraus zu bereiten wisen, giebt Herr von Bomare Leit, die ausssührlichste Nachrichten.

\*) Es ist ihnen auch viel zu nühfam, sich Wege und be, queme Zugänge zu solchen Orten zu machen, welche sie doch nicht ohne die grösie Beschwerden besuchen können. Herr Manson, erzählet hiervon in seiner Seenegal. Reise ze. p. 36. ein merkwürdiges Benspiel. Er wollte mit seinen Begleitern den ungebahnten Fußsteig zu einem diesen Gehölze verfolgen. Allenthalben wur-

kurzern gehen, sondern immer fortsahren, dem gebahntesten Weg maschinenmäßig zu folgen u). Ihre Zeit pflegen sie gar nicht, wie andere Wölker, abzumeßen, weil es ihnen einerlen ist, wie sie dieselbe verderben oder anwenden.

So gefund inzwischen und so stark die Guineischen Mohren sund, so ungewöhnlich ist es doch unter ihren, zu einem gewißen hohen Alter zu gelangen. Ein funfzigjähriger Mohr gehört ben seines Gleichen unter die ehrwurdigen Greise. Schon im vierzigsten Jahre

ben sie von Dornen aufgehalten, welche die Ricidungen gerfesten und ihre Beine gerfragten. Er wenigstens mußte ben diefer Gelegenheit einige Stucken feiner Weste und seines Demdes jum Beften geben, und feine Meger Fonnten, mit aller Biegfamfeit und Gefchmeidigkeit ihres Rorpers nicht verhindern, daß nicht einige Lappen von ihrer Sant auf dem Wege verlohren gienacu, ohne der Dornen ju gedenken, welche-fich an ih: ren Rufen eingehaket hatten. Ift es nicht jum Erflannen, sagt herr Monson, baf die Einwohner der Infel Sor seit mehr als 30 Jahren, in welchen sie mit ben Senegalenfern Sandel getrieben, fich dennoch bie Muhe nicht genommen, einen gangbaren Weg in bah nen? Ihre Landstraße selbst, oder der hanptweg diefer Infel ift nichts weiter, als ein Suffteig, der fogae Diese Benennung nicht einmal verbienet, weil man sich oft langs auf den Bauch legen muß, nm durch die ftark vermachsene Stellen defelben ju friechen. Rounte man von der naturlichen Tragbeit und Rachläßigkeit ber Mohren wohl einen überzeugendern Beweisverlangen?

u) S. Le Voyage de Guinée par Guil, Bosmann, Utrecht 1705. p. 143, scheinen sie abgelebte Männer zu senn. Die kurze Dauer ihres Lebens und ihr voreiliges Alter ist ohnstreitig dem allzusrühzeitigen Gebrauch ihrer Weiber benzumößen. Ihre Kinder sind, auf Zulaßung ihrer Aleltern, der Wollust mit solcher Unmäßigkeit ergeben, daß sie, von ihrer zartesten Jugend an, sich allen wollüssigen Anforderungen ihrer hißigen Natur, ohne Zurückhaltung überlaßen x). Die gröste Seltenheit unter diesem Volk ist ein Mädchen, welches der Zeit sich erinnern könnte, wo sie aufgehöret hatte, mit Necht diesen unschuldigen Namen zu sühren.

Die Einwohner der Insel St. Thomas und Unabon, sind Mohren, welche den Schwarzen auf dem benachbarten vesten Lande gleichen. Man findet sie aber nur noch in geringer Ungal, weil Die Europäer fie vertrieben und nur diejenigen benbehalten hatten, welche fie als Sflaven zu gebrauchen Dachten. Manner und Weiber geben, bis auf den Ges brauch einer fleinen baummollenen Schurze, vollig nas dend y). Mandelelo fage von den Buropaern, welche fich auf der Insel St. Thomas, die nur anderthalb Grade von der Mittellinie entfernt ift, niedergelagen, oder dafelbst schon gewohnt haben, sie pflegten ihre naturliche weife Karbe bis ins dritte Glied bengubehalten, und er scheint hierdurch andeuten zu wollen, daß nach der britten Zeugung auch die europäischen Abkommlinge Die Karbe der Mohren annahmen. Mich dunft aber. baß die Zeit zu diefer großen Beranderung zu furz angegeben fen.

Die

x) S. Le Voyage de Guinée par Guil Bosman, Utrecht, 1705. p. 118.

y) S. Les Voyages de Pyrard. p. 16.

Buff. allgem. Waturhist. VI. B. J

Die Mohren auf der Kuste Juda und Arada sind nicht so schwarz, als die Senegalischen, Guineisschen und so gar die Rongoischen. Sielieben vorzüglich das Fleisch der Hunde, welches von ihnen allen andern Fleischarten vorgezogen wird. Gemeiniglich pflegt ven ihren Festen der erste Gang aus einem gebratnen Hunde zu bestehen. Indeßen ist es den Mohren nicht besonders eigen, gern Hundesseich zu genüßen. Dieser Geschmaf ist unter den Wilden des nördlichen Amerika und einigen Tartarischen Volkern eben so herrschend. In der Tartarey solelen die Hunde so gar bloß darum geschnitten werden, um sie desto fetter und wohlschmeckender zu machen z).

Nach dem Berichte des Digafetta, ingleichen des Berfaßers von Drakens Reise, welcher in diesem Punkte den Digasetta wörtlich abgeschrieben zu haben scheint, sind in Rongo die Mohren zwar schwarz, abereinige mehr, als die andern, und weniger, als die Sencyalischen. Die meisten sind mit schwarzen, krausen, nur wenige mit rothen Haaren versehen. Unter den Männern, die nur eine Mittelgröße haben, besinden sich einige mit braunen, andere mit Meergrünen Haaren. Die Lippen sind nicht so dies an diesen, als an andern Mohren, ihre Gesichtszüge haben mit den Europäischen viel Aehnlichkeit a).

In gewisen Landschaften von Kongo bemerket man einige sonderbare Gebräuche. Wenn z. B. jes mand in Lowango stirbt, so bringen sie den Leichs nam

z) S. Les nouveaux Voyages aux Isles, Peris 1722. T. IV. p. 165.

a) S. Indiæ orient, Part, I. p. 5. und Le Voyage de l'Amiral Drak p. 110.

nam, auf einem feche Buß hohen Amphitheater, in die Stellung eines Menfchen, der fich im Gigen mit felnen Sanden auf die Rnie ftuget, fie fleiden ihn mit den schönsten Zeugen, hernach pflegen sie vor und hinter dem Leichnam ein Feuer anzugunden. So wie dieser allmählig austroknet und seine Kleidungen gemächlich die ausdustende Feuchtigkeiten einsaugen, bedecken sie den Leichnam so lange mit neuen Zeugen, bis er ganz ausgetroknet ist. Hierauf wird er mit großer Pracht und starkem Auswande zur Erde bestätiget. In der Landschaft Molimbar ist es gewöhnlich, daß der Mann von der Frau feinen Aldel erhalt. Wenn ein König, nach seinem Tode nur eine Prinz zesin hinterläßt, so ist sie sogleich die unumschränkte Beherrscherinn des Reiches, wenn sie nämlich ihre mannbaren Jahre vollig erreichet hat. Den Unfang ihrer neuen Regierung macht fie mit einer langen Reife durch ihr ganzes Königreich. In allen Dorfern und Fleden, durch welche fie reifet, mußen fich die Mannsperfo. nen, ben ihrer Untunft, in Reihen ftellen, um fie zu empfangen. Derjenige, welcher ihr dabon am reißendsten in die Augen fallt, muß hernach die Nacht mit ihr zubringen. Ben der Zurückkunft von ihrer weitlauftigen Reife laßt sie benjenigen kommen, ben welchem fie fich unter allen am besten befunden hat, um ihn zu ihrem Semal zu nehmen. Gleich ben der Vermählung aber hort ste auf, Beherrscherinn ihres Volkes zu seyn, weil von dem Zeitpunkt an alle Gewalt über die Unterthanen dem von ihr gewählten Gemal anheim fallt. Ich habe diese Umftande aus einer Nachricht des Zeren de La Broße genommen, welcher die wichtigsten Vorfälle, die er auf einer Reise nach der Küste von Angola, im Jahr 1738, angemerket, aufgeschrieben und mir gütigst mitgetheilet 3 3 hat.

hat. Er füget noch eine nicht minder sonderbare Bes gebenheit zur obigen Erzählung. "Diese Mohren, "fagt er, sind außerordentlich rachsüchtig. Ich kann "hievon einen überzeugenden Bemeiß anführen. Gie "schicken fast jeden Augenblick nach unsern Kaktorenen. "um sich Brandwein für den König und für die vor-"nehmsten des Ortes ausbitten zu lagen. Ginsmals, ", da man ihnen ihr Gesuch abschlug, hatte man sehr "viel Urfach, es zu bereuen. Denn als nachher alle , frangofische und englische Officiere eine Fischeren in einem fleinen, am Ufer des Meeres gelegenen Gee "angestellet und am Ufer diefes fleinen Gees ein Belt "hatten aufschlagen lagen, um darinnen die Früchte "ihres Fischzuges zu verzehren, und da fie, nach ge-"endigter Mahlzeit, sich ein Bergnügen zu machen "fuchten, kamen sieben bis acht der vornehmsten "Mohren aus Lowango zu ihnen, die sich in "Gegeln tragen ließen. Gie reichten den Officiren "die Sand, um fie nach Landesüblicher Art zu gru-"Ben; sie hatten aber ihre Bande mit einem fehr gif. "tigen Rraut gerieben, welches augenblicklich feine "todtliche Wirkungen außert, wenn man ungluflicher "Weise Tobak nimmt oder etwas anruhret, obne sich " vorher die Bande gemaschen zu haben. Ihr gottlo-"lofer Borfas war diefen Mohren so ausnehmend ge"lungen, daß funf Hauptleute, worunter auch mein " Sauptmann mit begriffenwar, und noch dren Bund. "arzte, auf der Stelle todt blieben".

Wenn diese Kongoische Mohren Schmerzen im Kopf oder an einem andern Theil des Leibes empfinden, so machen sie an dem schmerzhasten Ort eine leichte Wunde. Hernach pflegen sie, vermittelst eines kleinen durchbohrten Hornes, gleich als mit einem Robre.

Rohre, so lange Blut aus derselben zu saugen, bis der Schmerz nachläßet b).

Die Mohren in Senegal, in Gambia, ben dem grünen Vorgebirge, in Angola und Rongo, haben eine schonere Schwarze Farbe, als die Doh. ren auf der Ruste Juda, Istigny, Arada und an den benachbarten Dertern. Go lange sie gesund sind, haben sie alle ein sehr schmarzes Ansehen, so bald sie aber frank werden, verandert fich ihre Schmarze in eine Ruft = oder Rupferfarbe c). Auf unsern Inseln pflegt man die Mohren von Angola den Mohren vom grunen Vorgebirge, in Ansehung der Leibestrafte, vorzugiehen; sie haben aber, nach vorhergegangner farfen Erhigung, einen fo ublen Gerud, daß die Derter, durch welche sie gegangen sind, über eine Biertelftunde lang davon angestecket bleiben. Die Mohren vom grunen Vorgebirge riechen lange nicht so stark und so übel, als die Ungolischen, sie haben auch eine viel schonere, schwärzere Saut, einen beger gebauten Rorper, nicht fo grobe Besichteguge, eine fanftere Gemuthsart und eine vortheilhaftere Leibesgestallt d).

Die Guineischen Mohren sind ebenfalls zum Ackerbau und andern groben Arbeiten sehr wohl zu gebrauchen. Die Senegalischen haben weniger Starke, aber desto mehr Geschicklichkeit in häuelichen Arbeiten und eine gute Anlage zu Erlernung nus.

b) India orientalis P. I. per Pigafettam. p. 51.

e) S. Les nouveaux Voyages aux Isles de l'Amerique. Par. 1722. T. IV. p. 138.

d) S. L'Hist, des Antilles du Pere du Tertre, Par, 1667.

licher Handwerke e). Der Pater Charlevoir fagt won den Senegalensorn, sie waren unter allen Mohren am besten gebildet, am leichtesten abzurich. ten, und in häuslichen Verrichtungen am vortheilhaftesten zu gebrauchen. Die Bambarer, fahrt er fort, find viel größer, zugleich aber defto argere Schelme. Die Mohren von Avada verstehen den Ackerbau am besten. Die Rongoischen sind unter allen die fleinften und fehr gefchitte Fischer, Die aber feinem Herrn auszuhalten pflegen, sondern gerne bey erfter Gelegenheit entfliehen. Die Mattos half man für die leutseligsten, die Mondangos für die grausame ften, die Mimer für die entschloßensten, eigensinnig. sten und vorzüglich der Verzweiflung ergebnen. Die Rreolischen, sie mogen abstammen von welcher Na. tion sie wollen, schildert Charlevoir als Leute, die von ihren Aeltern weiter nichts, als den Beift der Rnechtschaft und die Farbe geerbet, übrigens aber mehr Wis, Vernunft und Geschicklichkeit, auch mehr Kaulheit und Ruchlosigkeit, als die Afrikani. schen Abkommlinge, zu ihrem Eigenthume haben.

Ferner behauptet Charlevoir, daß alle Guineissche Mohren einen sehr eingeschränkten Verstand besissen, und viele unter ihnen so dumm, als das Vieh zu senn scheinen; daß einige nicht vermögend sind, mehr als dren zu zählen, daß die meisten für sich selbst gar nichts denken, gar kein Gedächtniß haben, auch vom vergangnen so wenig, als von der Zukunst wißen, daß die Wisigen unter ihnen einen guten Scherz machen und sehr wohl die lächerliche Seite der Sachen zu treffen verstehen. Uedrigens besäßen sie außerordentsliche Verstellungskraft und ließen sich eher umbringen,

als

e) S. Les nouveaux Voyages aux Isles de l'Amerique Tom. IV. p. 116.

als zu einem Bekenntniß ihrer heimlichkeiten zwingen. Sonst waren sie von Natur angemein sanstmuthig, leutselig, sehr gelehrig, einfältig, leichtglaubig und so gar dem Aberglauben ergeben, daben aber treu und so beherzt, daß man, ben guter Anführung und einiger Uebung, ziemlich brave Soldaten aus ihnen machen könnte f).

Wenn es ben Mohren gleich an hinlanglichem Berstande sehlet, so haben sie dafür desto mehr Em-pfindung. Es kommt bloß auf die Urt an, wie man ihnen begegnet, wenn fie uns entweder luftig oder traurig, arbeitsam oder faul, freundschaftlich oder feindselig vorkommen sollen. Ben gutem Unterhalt und liebreicher Begegnung findet man fie vergnugt, frolich und bereit, alles zu thun, was wir von ihnen verlangen. Die Zufriedenheit ihrer Gecle ift in Diefem Kall fichtbar aus ihren Mienen zu lefen. sie aber gemißhandelt werden, so geht es ihnen dermaßen zu Bergen, daß oft ein stiller Granz fie deswegen heimlich verzehret und aufreibet. Gie empfinden also Wohlthaten und Beleidigungen mit gleicher Starte. Ihre Beleidiger pflegen fie mit einem tobts lichen Sage zu verfolgen. Sind sie aber einmal fur ihren herrn eingenommen, fo findet man fie zu allem auf der Welt bereit und fabig, wodurch fic einem folchen herrn ihren Gifer und ihre Treue beweisen tonnen. Sie find von Natur mitleidig und so gar gart. lich, so wohl gegen ihre Kinder und Freunde, als gegen ihre Landsleute g). Sie theilen willig ben legten Bifen mit den hungrigen, wenn sie von ihnen

f) S. l'Histoire de St. Domingue par le Pére Charlevoix. Paris 1730.

g) S. l'Hist, des Antilles du Pére du Tertre, p. 483. bis 533.

ihnen auch nichts; als ihre Durftigfeit haben fennen gelernet. Sie haben also ein vortref. liches Herz, in welchem der Reim aller Tugenden verborgen liegt. 3ch fann ihre Geschichte, ohne über ihren Zustand außerst gerühret zu senn, uns moglich weiter verfolgen Sind sie nicht unglücklich genug, fich bis zur Stlaveren erniedriget zu fuhlen und beständig zu Arbeiten gezwungen zu fenn, wodurch fie doch nichte für fich erwerten tonnen? Ift es nicht unmenschlich, die Sadje noch hoher zu treiben, und solchen Ungludlichen, durch beständige Ptugel, wie Dem Biehe zu begegnen? Die Menschlichkeit emporet fich wider ein so niedriges Berfahren, welches die Gewinnsucht eingeführet und die Gewohnheit privile. airet hat. - Bielleicht wurden fich die viehische handlungen täglich verstärken, wenn unsere Geseke nicht der Grausamkeit folder unempfindlichen herrn einen Zugel angeleget und ihrem unmenschlichen Sang, Das Elend ihrer Eflaven zu vergrößern, Die nothigen Grengen gefest hatten. Man überladet fie mit Urbei. ten, und mifigonnet ihnen doch zugleich die Sattigung an den allergemeinsten Nahrungsmitteln. Bum Gluf wird es ihnen, wie man fagt, nicht schwer, lange den Sunger zu ertragen. Bu einer drentagigen Befosti. gung brauchen sie nicht mehr, als ein Europäer zu einer einzigen Mahlzeit Wenn sie aber auch noch so wenig egen und schlafen, so bleiben sie doch immer ben gleichen Rraften, immer geschift zu den hartesten Arbeiten h). Wie war es doch möglich, daß Personen, welche noch den geringften Funten vom Gefühl Der Menschlichkeit haben, dergleichen unmenschliche Grundfage annehmen, eine Richtschnur ihres Berfahrens

h) S. l'Histoire de St. Domingue p. 498. &c.

fahrens darans machen, und durch so nichtige Gründe die gewaltsamen Ausschweifungen zu rechtsertigen suchen konnten, wozu sie bloß der Durst nach Golde zu reißen vermogte? Doch wir wollen das Andenken an solche zur Umbarmherzigkeit abgehärtete Menschen vergeßen und wieder zu unserm eigentlichen Gegensstande zurückkehren.

Man weis noch wenig von den Rolfern, welche Die afrikanische Rusten und innere Lander dieses Welttheiles vom Vorgebirge der Mohren bis jum Vorgebirge Volta, in einer Strecke von bennahe vier hundert Meilen, bewohnen. Es ift bis ieso nur so viel befannt, daß diese Menschen lange nicht so schwarz, als die andern Mohren, und den Zottentotten, ihren südlichen Nachbarn, ziemlich abulich find. Desto beffer kennet man aber die Kot. tentotten selbst, von welchen fast alle Reisebeschreiber geredet haben. Dieses Bolf gehört nicht so wohl unter die Mobren, als vielmehr unter die Raffern. die nur eine braune Saut haben murden, wenn fie Dieselbe nicht mit Fett und Farben schwärzten. Rolbe liefert von ihnen zwar die vollständiaste Beschreibung, er halt sie aber für wirkliche Mobren. und versichert, alle Sottentotten hatten, wie diefe, gang furze, schwarze, frause, wollichte Sagre i). Ihm ware fein einziger Mensch dieser Nation mit lanaen haaren zu Befichte gefommen. Das ift aber, meis nes Erachtens, nicht hinlanglich, sie für wahre Mobren auszugeben. Denn erstlich unterscheiden sie sich von diesen schlechterdings in der Farbe. Herr Rolbe beschreibt

i) S. Description du Cap de bonne-espérance par Mr. Kolbe. Amst. 1741. p. 95. Ingl. Kolbens Borgebirge ber guten Hosnung. Franks. 1745. 4to p. 49. &c.

beschreibt sie Olivenfarbig, und versichert, sie könnten es durch alle deshalb angewendete Bemühungen, doch nicht so weit bringen, eine ganz schwarze Gesichtsfarbe zu bekommen. Ferner scheint es mir schwer zu seyn, etwas Zuverläßiges von ihren Haaren zu sagen, weil sie dieselben gar niemals kämmen oder waschen, und sie noch überdies mit einer Menge Bett und Ruß täglich einschmieren, und weil sich allmählig so viel Staub und Schmuß in denselben ansezet, daß endlich diese Haare sich zusammen kleistern, und einem schwarzen mit Koth angefüllten Schaspelzähnlich sehen k).

Außerdem haben auch die Zottentotten ganz andere Reigungen, als die Mohren. Diese lieben die Reinlichkeit, bleiben gern an einem Ort in Ruhe, und sind leicht an das Joch der Sklaveren zu gewöhnen. Die Zottentotten hingegen sind fast unter allen Menschen das unslätigste Volk, das gernherum schweiset, von keiner Oberherrschaft etwas wißen will, und seine Frenheit mit Nachdruck zu behaupten suchet. Bedarf es wohl einer noch größern Verschiedenheit, um die Zottentotten sur ein ganz anderes Volk, als die bisher beschriebene Mohren zu halten?

Vasto de Gama, welcher das Vorgebirge der guten Zosinungzuerst umsegelte, und den Europäischen Völkern den Weg nach Indien bahnte, war am 4ten November 1497, an dem Nocerbusen von St. Zelena gelandet. Die Einwohner schienen ihm sehr schwarz, klein und vom häßlichem Unsehen zu seyn 1). Er sagt aber nicht, ob ihre Farbe natürlich.

k) Ebend. p. 92. Deutsch p. 49.

<sup>1)</sup> S. l'Hist. des Voyages par Mr. l'Abbé Prevôt. Tom. 1. p. 22.

turlich, wie ben den Mohren, schwarz gewesen. Wielleicht schienen sie es ihm zu senn, weil sie durch Ueberstreichung des Fettes und Rußes, alle Mübe anwenden, ein recht schwarzes Anschen zu erhalten. Ihre Stimme, fährt er sort, hat benm Sprechen bennahe den Laut, wie Seuszer. Ihre Aleidungen bestehen in Thiersellen, ihre Wassen in Stöcken, welche sie am Feuer zu härten und an der Spisse mit Horn von einem Thiere zu beschlagen pflegen. m) u. s. w. Folglich besaßen die Zottentotten keine von den unster den Mohren gebrauchlichen Künsten.

Die Hollandischen Reisebeschreiber melden, daß die nordwärts vom Vorgebirge wohnende Wils den kleiner, als die Buropaer, rothbraun von Farbe, doch einige rother, als andere, daben aber sehr haß. lich maren, und sich alle Muhe gaben, vermittelft aufgestrichener Karben, Gesicht und Leib zu schwargen, und daß ihre Haare den Hagren eines Diebes glichen, welcher schon lange Zeit in freger Luft gehan. gen. n) Un einem andern Orte fagen fie, die Sottentotten gleichen, in Unsehung der Karbe, den Mulatten (oder den Menschen, die aus der Bermischung schwarzer und weißer Nationen entsproßen sind), fie hatten ein unformliches Gesicht, eine mittelmäßige Leibeslänge, und maren daben mager und schnell im Laufen, ihre Sprache ware fo feltsan, daß man, wenn fie reden, das Ruilern der Ralekutischen Sahne gu horen glaubte o). Der Pater Tachard versichert,

m) G. Ebend.

n) S. Kecueil des Voyages de la Compagnie de Hollande p. 218.

o) S. Le Voyage de Spitzberg p. 443.

ob sie gleich fast eben so wollichtes Haar, als die Mobren hatten, daß unter ihnen doch viele waren, beren haar bis auf die Schultern herabhienge. Er füget noch hinzu, daß es unter ihnen Menschen, so weiß, als die Buropaer, gabe, die sich aber mit Fett und mit dem Staub eines gewißen schwarzen Steines schwärzten, womit fie das Besicht und ihren ganzen Leib zu beschmieren pflegten. Ihre Weiber hatten von Natur eine sehr weiße haut, welche sie aber, um fich ben ihren Mannern beliebt zu machen, eben fo fdwarz, ale diefe, farbten p). Bon Dving. ton werden die Sottentotten brauner, als die audern Indianer, beschrieben. Gie pflegen, sagt er, den Mohren, in Ansehung der Farbe und Gesichts. zuge mehr, als irgend ein anderes Bolf zu gleichen, ob sie gleich eine nicht völlig so schwarze Haut, nicht vollig fo frauses Saar und nicht so platte Nasen haben q).

Alle diese Zeugnisse beweisen hinlänglich, daß die Sottentotten keine wahre Mohren, sondern Leute sind, welche in der Art schwarzer Menschen ansangen, sich dem Weisen zu nähern, so wie die Mauren in der Art weiser Menschen den Schwarzen sich zu nähern pflegen. Die Sottentotten sind übrigens eine ganz besondre Art von Wilden. Vornämlich ist an ihren Weibern, die viel kleiner, als die Männer sind, der Fortsaß einer harten, breiten Haut merkwürdig, der über das Schambein herunter wächst, und in Form einer Schürze, die mitten auf die Oberschenfel

p) S. Le Voyage du Pere Tachard, Par. 1686. p. 108.

<sup>4)</sup> S. Le Voyage de Jean Ovington. Par. 1725, p. 194.

schenkel herabhänget r). Thevenot erzählet eben dieses von den Aegyptischen Frauenzummern. Er fagt aber, sie liegen diese Saut nicht auswach. fen, fondern pflegten fie mit einem gluenden Gis sen benzeiten zu brennen. Indefen scheint es mir noch zweifelhaft, ob man diefes von den legnptischen Weis bern eben so gewiß, als von den Hottentottischen glaus ben durfe. Wenigstens ift es ausgemacht, daß alle Beiber diefer Urt, in den Gegenden des Vorgebir. ace, diefen feltsamen häutigen Fortsat haben, und ihn mit Bergnugen benjenigen zeigen, welche Luft und Muth genug haben, ihn sehen oder befühlen zu wol-Die Manner find lauter Balbverschnittene, nicht von Matur, sondern weil man ihnen gemeinig. lich im achten Jahr, oft auch noch fpater, eine von benden Hoden wegzuschneiden pfleget. Sr. Rolbe mill diefer Berschneidung ben einem jungen Sottentots ten von achtzehn Jahren selbst bengewohnt haben. Die Umstände ben dieser fenerlichen handlung sind so außerordentlich, daß ich nicht umbin fann, felbige nach dem Berichte des angeführten Augenzeugen gur erzählen.

Erst wird ein solcher junger Mensch mit dem Fett aus dem Eingeweide eines besonders in dieser Absicht geschlachteten Schafes, stark bestrichen, hernach auf den Rücken an die Erde gelegt, an Händen und Füßen gebunden, und von dreyen oder vieren seiner Freunde gehalten. Hierauf macht hernach der Prediger, weil es eine gottesdienstliche Handlung ist, einen Einschnitt mit

r) S. La Description du Cap de B. E. par Mr. Kolbe, T. I. p. 91. Deutsch p. 51. Jugl. le Voyage de Courlai p. 291.

mit einem fark geschärften Meger, beraubt ihn auf diese Art seiner lincken Hode s), und pflege an deren Stelle wieder einen Rlumpen Fett von gleicher Große, welcher vorher mit gewißen Arzneyfrautern zubereitet worden, hinein zu stopfen, hernach aber die Wunde mit dem Knochen eines fleinen Bogels, der ihm ftatt einer Radel dienen muß, und mit einem Kaden von Schafdarmen, zu heften. Mach vollendeter Beschneidung wird nun der leidende Rnabe wieder lofigebunben und vom Priester, bevor ihn dieser verläßet, mit aang warmem Bett eines frisch geschlachteten Schafes bestrichen, oder vielmehr fein ganger Leib fo haufig da. mit besprenget, daß es, benm Erkalten, über dem gangen Rorper eine fette Rinde bildet. Daben wird er mit folder heftigfeit gerieben, daß ber arme Schelm, der schon genug auszustehen hat, in großen Ungfischweiß gerath, und wie ein bratender Ravaun am Spiege rauchet. Der Priefter, welcher ben Schnitt verrichtet hat, ziehet hernach mit feinen Nageln, von einem Ende des Rorpers bis jum andern, tiefe Streifen in die Talgrinde, und laffet von feinem Waker so viel darauf, als er fann. Das Ginschmies ren wird alsdann abermal wiederhohlet, und alle mit Barn erfüllte Furchen werden mit neuem Rett übergo. gen. Dun laßt ein jeder das leidende Geschopfe gang einsam und mehr todt, als lebendig fiegen. Er fiehet sid alsbann genothigt, so gut er kann, in eine fleine Sutte zu friechen, welche man mit Gleiß dichte neben ben Ort, wo die Berschneidung vollbracht worden, erbauet bat. Sier mag er nun fterben ober feinen Schmerz überleben, das ift feinen Berwandten einerlen

s) Tavernier nennet ben diefer Gelegenheit p. 297. des Ivten Theils die rechte Sode.

len. Wenigstens läßt man ihn ganz hülfloß, ohne Nahrung und Erfrischung liegen, wenn ihm nicht etwa in der Angst die Lust ankömmt, sich den Talg, womit er überzogen ist, abzusecken. Innerhalb zween Tagen ist er gemeiniglich wieder hergestellet, und fähig, wieder auszugehen und sich öffentlich zu zeigen. Die Probe seiner vollkommnen Genesung macht er daburch, daß er, mit der Geschwindigseit eines slüchtisgen Hirsches, vor den Zuschauern herumläuset t).

Un allen Zottentotten wird man eine sehr platte. breite Nase gewahr, die sie nicht haben wurden, wenn es die Mutter nicht für eine unverlezliche Pflicht hielten, gleich nach der Geburth ihres Kindes die Rafe platt einzudrucken. Gine fehr vorstehende Dase ift in ihren Augen eine mahre Unformlichkeit. Schre Lefgen find überhaupt, besonders aber die obere, fark aufge. quollen. Sonft haben sie weiße Bahne, starte Augenbrannen, einen dicken Ropf, einen fehr magern Leib, garte Glieder und bringen felten ihr Allter über vierzig Jahre. Die Unreinlichkeit, in welcher sie ein Bergnugen zu finden scheinen, das stinkende, faule Bleifch, welches ihre vorzügliche Dahrung ausmachet. gehoret ohnstreitig unter die hauptursachen ihrer furzen Lebensdauer, Ich konnte von diesem schmußigen Wolf eine viel weitlauftigere Beschreibung machen. Weil aber fast alle Reisende schon mehr als zu viel davon erzählet haben, so ist es genug, meine Lefer auf die vorzüglichsten zu verweisen u).

Ginen

t) S. La Description du Cap. de B. E. par, Mr. Kolbe p. 275. Deutsch. p. 147. &c.

u) S. außer der angeführten Rolbischen Beschreibung des Vorgebirges der guten Sofnung, le Recueil

Einen von Tavernier angeführten merkwürdigen Umstand, darf ich hier doch nicht ganz unberührt lassen. Die Hollander nämlich hatten ein klein Zottentottisches Mädchen, kurz nach ihrer Geburth ausgenommen und unter sich erzogen. Dieses Mädchen hatte völlig die weiße Farbe der Lucopäer angenommen. Er glaubet aus diesem Grunde, das ganze Volk würde ziemlich weiß aussehen, wenn es nicht gewohnt wäre, sich beständig mit schwarzen Farben zu beschmieren.

Wenn man, jenseit des Vorgebirges der guten Zosinung, längs der afrikanischen Kuste herauf
gehet, so zeiget sich nun das Land Tatal, deßen Einwohner schon merklich von den Zottentotten abweichen, lange nicht so schmußig und häßlich, als
diese, von Natur viel schwärzer, mit einem erförmigen Gesicht, einer wohlgebauten Nase, mit weißen
Zähnen, einer angenehmen Miene, und mit naturlich aufgekraußten Haaren, begabet sind. Indeßen
scheinen sie ebenfalls ziemliche Liebhaber der Schmiereren zu senn; denn sie pflegen Müßen, acht bis zehn
Zollhoch, von bloßem Ochsentalg zu tragen, auf deren
Werfertigung sie viel Zeit verwenden, weil sie den Lalg
vorher besonders mühsam reinigen müßen, ehe sie denselben allmählig auftragen, und so mit ihren Haaren

des Voyages de la Compagnie Hollandoise. Le Voyage de Robert Lade, traduit par Mr. l'Abbé Prevôt T. I. p. 88. Le Voyage de Jean Ovington. Voyage de la Loubére. T. II. p. 134. Le Premier Voyage du P. Tachard p. 95. Voy. de Innigo de Biervillas I. Part. p. 34. Voy. de Tavernier. T. IV. p. 296. Voyages de Franc. Leguat. Tom. II. p. 154. Voyages de Dampier Tom. II. p. 255. &c.

jusammen fneten fonnen, daß er niemals herab zu fallen vermögend ist x).

Nach Rolbens Aussage haben sie von Matur eine platte Nase, ohne daß man sie vorhero gewaltsam in diefe Form druden durfe. Gie unterscheiden fich auch dadurch von den gottentotten, daß ihre Sprache nicht stotternd ift, und sie nicht, wie biefe, mit der Bunge an ihren Gaum ftogen. Ferner, weil fie ot. dentliche Sauser bewohnen, ihre Felder gehörig bestellen und auf selbigen eine Art Mays oder Turtis schen Weigen y) faen, aus welchem sie Bier, ein den

x) S. Les Voyages de Dampier, T. II. p. 393.

y) Zea, Linn, Sp. Plant. II. p. 1378. Frumentum indicum Mays dictum' C. B. Pin. p. 25. Theatr. 490. Cam. Epit. p. 186. Dod. Pempt. 509. Pflanzenr. II. 1058. Mans oder Turkisches Rorn. Blackw. Tab. 547. a. b. Bled de Turquie, d'Inde ou d'Espagne. Mays, Vallm, de Bomare Dict. Tom. II. p. 111. &c. Man hat von diesem Gewachse gwar nur eine Urt, aber nach Beschaffenheit der Erdart und Des Klima, unterschiedene Abanderungen. Gigentlich theilen die Amerikaner den Mays in zwo Arten, in den großen und kleinen. Der große wird, ohne weie tern Zusak, Mays genennet. Der fleine hat gemeis nialich den Namen: drey Monaths Mays, weil er mehrentheils in solcher Zeit reif wird, indessen, da der große mohl feche Monathe ju feiner volligen Reifung brauchet. Der große pflegt wohl etwas ergiebiger, als der andere ju fenn, diefer aber ein weißeres, feineres und beferes Mehl zu geben. Der erfte ift mit dem Stiele,

Buff. allg. Waturh. VI. B. pore ben Hottentotten ganz unbefanntes Getranke, verfertigen z).

Mus

vornämlich in Karolina, und weiter nach Süden, öfters achtzehn Fuß lang, da hingegen der lezte bisweilen in der Höhe nicht über vier Fuß beträget. Um erstern siehet man gemeiniglich kein Zeichen zur männlichen oder weiblichen Blüthe, da hingegen der lezte in völliger Blüthe stehet. Je weiter man gegen Norden könunt, desto mehr pslegt der große Mays an Größe abzunehmen und gleichsam in dem kleinen sich zu verlieren. In Ansehung der Farben der Aehren herrschtebenfalls ein großer Unterschied. Je weiter nach Süden, desto bunter die Farben, je weiter nordwärts, destin einfarbiger. An Ergiebigkeit übertrist der Mays alle übrige Arten von Setreide. Wenn er auch im Frühjahr wirklich erstrieret, so pslegt er doch aus eben der Wurzel wieder auszukommen.

Die Saamenkörner diesek fruchtbaren Gemächses vertreten in Amerika die Stelle unseres Korns. Man kann sie aber auch zum Brodbacken mit unserm Nokken oder Weizen vermischen. Die Amerikaner machen daraus Breye, Suppen, auch Getränke, zu welchem Ende der Mans, wie unsere Serste, gemälzet wird, ob gleich zu Erreichung dieser Absicht mehr Zeit gehöret. Das 177alz hiervon schmeckt wie gewöhnliches Sersienmalz; das gebraute Bier giebt an angenehmen Geschmack und Stärke demjenigen gar nichts nach, das von unserm Gerstenmalz gebrauet ist.

m . .

z) S. la Description du Cap &c. par Mr. Kolbe Tom, I.

Aus der Landschaft Vatal kömmt man gleich nach Sofala und Monomotapa. Digaketta beschreibet uns die Einwohner in Sokala schwarz, aber größer und dieker, als die andern Kaskern, und will, daß in den Gegenden des Königreiches Sokala die Umazonen ihren Siß gehabt haben sollen a). Aber nichts kann unzuverläßiger sehn, als die Geschichte, welche man von diesen kriegerischen Weibern erzählet hat.

Die Einwohner in Monomotapa sind, nach Unzeige der hollandischen Reisebeschreiber, von ziemlicher Große und ansehnlicher Leibesgestallt; schwarz und von guter Leibesbeschaffenheit. Ihre junge Madchen pflegen, bis auf ein Stuckchen übergehangtes baumwollnes Zeug, vollig nackend einher zu gehen, bis zu ihrer Verhenrathung, nach welcher fie ordentliche Rleidungen anlegen b). Diese Bolker haben zwar ein ziemlich schwarzes Unsehen, sie unterscheiden sich aber dennoch von den Mohren, weil ihre Gesichtszüge weder eben so wild und haftich, noch die Ausdunstungen ihrer haut so übelriechend, als an diefen, find. Außerdem konnen fie auch weder Die Stlaveren, noch die Arbeit ertragen. Nach des Dater Charlevoir Bericht, hat man einige von diesen Mohren aus Monomotapa und Madagaskar in Amerika gehabt, welche niemals Dienste thun fonnten und sogar in furzer Zeit ihr Leben Daselbit einbuffen mußten c).

R 2 Die

<sup>2)</sup> S. Indiæ or. Part. I. p. 54.

b) S. Recueil des Voyages de la Compagnie de Hollande de T. III. p. 625. und Voy. de l'Amiral Drack 2de Part. p. 993: ingl. Voy. de Jean Mocquet p. 266.

c) E. l'Histoire de St. Domingue p. 499.

Die Madagaskarischen und Mosambikisschen Einwohner sind schwarz. Doch pflegen es einige mehr, andere weniger zu seyn. Die Madagaskarischen Einwohner haben auf dem Wirbel des Ropses nicht so krauses Haar, als die Mosambikisschen und bende sind keine wahre Mohren. Obgleich die Bewohner an der Kuste der Portugiesen Herschaft gern erkennen, so sindet man doch mitten im Lande sehr wilde Leute, die sur ihre Frenheit ihr Leben ausopfern wurden. Männer und Weiber leben daselbst im Stande der Unschuld, ganz von Bedeckungen entsblößt. Sie nähren sich vom Elephantensleisch und treiben mit Elsenbein starken Handel d).

Es giebt in Madagastar Leute von gang unterschiedener Art, besonders Mobren und Weife, Die zwar ein fehr braunes Unfehen haben, aber doch zu einem andern Geschlechte zu gehören scheinen. Die erften find mit gang schwarzen und frausen, die andern mit nicht so schwarzen, auch minder frausen und langern Sagren verfehen. Die meiften Reifebeschreiber halten dafur, die weißen hatten ihren Urfprung den Chinesern zu danken. Allein Franz Ziauche hat mit gutem Grund angemerket; es mare glaublicher. daß diese Urt von den Europäern abstammete; denn er versichert, alle die er gesehen, hatten weder ein so flaches Gesicht, noch eine so platte Nase gehabt, als die Chineser. Er beschreibt auch diese Leute weißer, als die Rastilianer, ihre Haare langer und die Nasen der schwarzen Bewohner minder platt, auch die Leften

d) S. le Recueil des Voyages Tom. III. p. 623. Le Voyage de Mocquet p. 265. und la Navigation de Jean Hugues Lintscot p. 20.

Lefzen dunner, als an den Bewohnern des vosten Landes. Es sinden sich auch auf dieser Insul viel olivenfarbige oder braune Leute, die muthmaßlich von der Vermischung der Mohren mit den Weißen abstammen.

Der angeführte Verfaßer saget von den Einwohnern am Meerbusen St. Augustin, sie hätten eine
braune Farbe, keinen Bart, lange glatte Haare,
nebst einer hohen Leibesgestallt und wohlgebisdeten
Gliedern; sie wären auch alle beschnitten, ob sie gleich
von Mahomets Gesese wahrscheinlicher Weise nie
etwas gehöret hätten, weil sie meder Tempel oder
Moscheen, noch Neligion besissen e). Die Franzosen
landeten zuerst auf dieser Insel, und suchten daselbst
Kolonien zu errichten, die sich aber nicht erhalten haben f). Da sie auf derselben ankamen, fanden sie
die erwähnten weißen Menschen, und bemerkten,
daß die schwarzen, als die muthmaßlichen ursprünglichen Landesbewohner, den weißen viel Ehrerbietung bezeugten g).

Diese Insel Madagaskar ist nicht allein stark bevölkert, sondern auch mit reichlichem Vieh und häusigen Weidepläßen verseben. Bende Geschlechter sind ungemein der Wollust ergeben. Den öffentlichen Huren gereicht ihre lüderliche Lebensart im geringsten zu keinem Nachtheil ihrer Ehre. Lanz, Gesang und Vergnügungen lieben sie außer der Maaßen. Ihre natürliche Faulheit hindert sie nicht, einige Kenntniß

e) S. Le Voyage de François Cauche. Paris 1671, p. 45.

f) S. Le Voyage de Flacour. Paris 1661.

g) S. La Relation d'un voyage fait aux Jndes par Mr. Delon, à Amst. 1699.

von Handwerkern, und also Ackerleute, Schmiede, Zimmerleute, Topfer, sogar Goldschmiede unter sich zu haben. In ihren Bäusern sehlt es ihnen an allen Arten von Bequemlichkeit und an allem Hansgeräthe. Sie schlafen auf Matten, genüßen das Fleisch bennahe ganz roh und schlingen sogar das Leder von ihren Ochsen herunter, wenn sie vorher die Haare davon ein wenig abgesenget haben. Sie verschlucken auch das Wachs zugleich mit dem Honig. Das gemeine Bolf siehet man völlig nackend, die Reichen aber mit Hosen oder Wamsen, von Baumwolle oder Seide bedeckt, herumgehen h).

Die Bolfer des innern Theiles von Ufrika sind uns zu wenig bekannt, um sie beschreiben zu konnen. Die von den Arabæn so genannte Imguer gehören unter die schwarzen, sast wilden Bolker. Nach Maxmols Bericht geht ihre Vermehrung bis zum Erstaunen, und es wurden von ihnen alle benachbarte Länder überschwemmet werden, wosern unter sie nicht oft ein großes Sterben kame, das die heißen Winde zu verursachen pflegen.

Alles, was wir bisher gesagt haben, beweiset, daß man Ursach habe, die eigentlichen Mohren von den Kaffern zu unterscheiden, welche Schwarze von einer audern Art sind. Noch deutlicher zeigen aber diese Beschreibungen, daß die Farbe hauptsächlich vom Himmelsstrich abhänge, die Gesichtszüge hingegen größentheils ihren Grund in dem Gebrauch unterschiedener Völker haben, sich die Nase zu verstämmeln oder platt zu drücken, die Augenlieder lang

h) S. Le Voyage de Flacour p. 90, und de Struys T. I. p. 32. ingl. de Pyrard p. 38.

ju dehnen, die Ohren zu verlängern, die Lippen dick, das Gesicht platt zu machen u. s. w. Nichts kann den großen Einfluß des Himmelstriches auf die Farbe nachdrücklicher beweisen, als wenn man unter einerlen himmeleftrich, in einer Weite, fo ahnliche Boiter, als die Senegaler und Aubier antrift, und wenn man die Zottentotten, welche doch nothwendig von fcmargen Bolfern entstanden fenn mußen, ale die weißesten unter allen afrikanischen Volkern siehet, weil sie die faltesten Gegenden Dieses Welttheils bewohnen. Wenn man sich darüber wundert, daß man am Senegal auf der einen Seite braune, auf der andern schwarze Menschen antrifft, so darf nan fich nur wieder einfallen lagen, mas oben bereits von ber Wirkung der Speisen gesagt worden, die einen Einfluß auf die Farbe sowohl, als auf die Leibesbes schaffenheit überhaupt, außern mußen. Berlangt man ein Benspiel, fo läßt sich ein von den Thieren hergenommenes angeben, defen Wahrheit in der gan. gen Welt leicht unsersuchet und bestätigt werden fann, Die Sasen auf dem flachen Feld und in maßerigen Gegenden, haben ein viel weißeres Wildpret, als die auf den Bergen oder ouf dem trocknen Lande. Go gar diejenigen, welche fich in einerlen Gegend, theils auf Wiefen, theils auf Unboben befinden, find von einander merklich unterschieden. Die Farbe des Fleisches hat ihren Grund in der Beschaffenheit des Blutes und anderer Reuchtigkeiten des Korpers, in welche der Einfluß der Nahrung ganz unstreitig ift.

Den Ursprung der Schwarzen hat man von je her für eine streitige Frage gehalten. Die Alten, welchen bloß die Tubischen Schwarzen bekannt waren, betrachteten ihre Farbe als die dunkeffte Schattiruna 8

tirung unter den braunen Bolfern und verwechselten sie mit den Aethiopiern und andern Völkern dieser afrikanischen Gegenden, die zwar fehr dunkelbraun sind, aber doch viel mehr von der weißen, als von der schwarzen Urt Menschen, an sich haben. Sie glaub. ten daher, die unterschiedene Farben der Menschen maren bloß das Werk der unterschiedenen himmelsstri= che, und die Schwarze dieser Bolfer mare bloß der frengen Sibe der Sonnenstralen, welcher fie bestan-Dig ausgesetzt fenn mußten, benzumeßen. Diese, benm ersten Unblick sehr wahrscheinliche Mennung, machte viel Schwierigkeiten, als man erfuhr, baß jenfeit Nubiens, in einem noch weit sudlichern Erdstrich, sogar unter dem Alequator selbst, als zu Melinda und Monbaza, die meisten Einwohner nicht so schwarz, als die Tubier, sondern vielmehr nur dunfelbraun, aussahen, und man aus Erfahrungen mu. ste, daß die Schwarzen, wenn sie aus ihrem heißen himmelestrich in einen gemäßigtern verset murden, nicht allein von ihrer schwarzen Farbe nichts einbuße. ten, sondern dieselbe sogar auf ihre Nachkommen erb. lich machten.

Wenn man indeßen auf der einen Seite sein Ausgenmerk auf die Wanderungen unterschiedener Völker, anderer Seits aber auf die Zeitrichtet, welche vielleicht ersordert wird, bevor eine Art Menschen schwarz werden oder eine schwarze wieder ausbleichen kann; so wird sichs zeigen, daß dieses alles gar wohl mit der Meynung der Alten sich zusammen reimen läßt. Denn die ursprünglichen Einwohner dieses Theils von Afrika sind eigentlich die Tubier, ein Volk, das von Natur schwarz ist und so lange beständig schwarz bleiben wird, als es eben diesen Erdstrich bewohnet und sich

fich nicht mit weißen Volkern vermischet. Die 21e. thiopier hingegen, die Abyfinier, sogar die Ginwohner in Melinda, welche von den Weißen abstammen, weil sie mit den Arabern einerlen Religion und Gebräuche, auch fast einerlen Karbe haben, find allerdings zwar etwas brauner, als die südlichen Araber; das beweißt aber eben am deutlichsten, wie ben eben derselben Art von Menschen die mehrere oder geringere Schwarze vornamlich von der starkern oder schwächern Sike des himmelsstriches abhänget. Es mogen wohl viele Jahrhunderte und eine große Ungal neuer Zeugungen erfordert werden, bevor ein weißes Geschlecht, nach allmähligen Schattierungen erft in ein braunes, endlich aber in ein ganz schwarzes verwandelt wird. Indefen scheint es gar wohl möglich ju fenn, daß ein weißes, aus Morden unter die Bleich. linie versettes Wolk, durch die Lange der Zeit erst braun, zulest aber vollkommen schwarz werden konne; besonders, wenn eben dieses Bolk sich nach den Sitten des Landes bequemte, und fich bloß von den ge= wöhnlichen Produkten des Landes, worinn es nun lebte, nahren wollte i),

K 5 Der

1) Einen starken Beweiß vom Einfluß der Nahrung auf die Farbe der Thiere, giebt uns Hr. D. Günther im Laturforscher 2 St. p. 1. &c. in seinen Gedanken über die Entstehungsart der anomalischeschwar, zen Farbe sonst anders gefärdter Vögel. Er hatte nämlich einen hochrothen Gimpel, der, weil er gut abgerichtet war, mit seinem Lieblingssutter, zer; quetschtem Sanssamen, reichlich verschen wurde. Zwey Jahre lang blieb er, was er ansangs gewesen, ein ros

Der Ginwurf den man wider diefe Mennung machen und aus der Berschiedenheit in den Gesichtegagen,

ther Gimpel. Im dritten Jahr erhielten feine Redern, nach der Mausterzeit, eine schwärzliche Farbe mit rothen und granen Spitzen. Im vierten Jahre fand fich an allen seinen Roblenschwarzen Federn feine Spur mehr von einer andern Sarbe.

Eben biefes eveignete fich mit einem Sanfling, einer Lerche und einem Stieglin. Alle waren, durch ben Genuf des Sanffamens aus bunten, in schwarze Bogel verwandelt worden. Br. Sollen in seiner Vogelgeschichte, p. gr. fagt ebenfalls, daß die Lerchen von vie-Jem Sanfe schwarzbrann werden, und Gr. Frisch ver: fichert, seine schwarze Lerche babe die ungewohnliche Farbe bloß dem Senuf des Sauffamens zu danken. Die Urfache Dieser Beranderung erklaret Br. D. Gunther aus physischen erwiesenen Gaben febr grundlich. - Cobald ein Banffregender Bogel durch einen unveranderten und fortgesetten Genug des Sanffamens, so viel blichte, fette, leichte Theilchen vermittelft ber Rutrition empfangen bat, daß fie in seinem Blut über alle andere bevormischte Theilchen die Oberhand bebalten, so muß nummebro sowohl die Rufrition aller übrigen Theile des Korpers, als auch der Federn, mit lanter lockern und leichten Theilchen beforget werben. Bon diefer Periode fangt er an, feine naturliche in eine schwarze Karbe zu verandern. Sobald aber nichts als lauter blichte und fette Theilchen in Die Zwischenraumchen und Raualchen der garteften Febergefaße eindringen, find auch die Federn vermogend, alle auf fie fal lende

gen, hernehmen fonnte, bat, meines Erachtens nicht viel zu bedeuten. Denn es laßt fich hier gleich die Unt. wort'entgegen fegen, daß unter den Zugen eines in der Jugend unentstellten Mohren und eines Luropäers meniger Unterscheid herrschet, als unter den Gesichts= zügen eines Cartaren oder Chinesers und eines Zirkaßiers oder Griechens. Die Beschaffenheit der Haare pflegt von der Beschaffenheit der haut so sehr abzuhängen, daß man unter ihnen feinen andern, als einen bloß zufälligen Unterschied, annehmen darf. Man hat ja schon in einerlen Land, sogar in einerlen Stadt, Menschen angetroffen, die zwar weiß, aber doch in Unsehung der Sagre sehr unterschieden sind; ja man fieht fogar in Frankreich Leute mit eben fo furgen und frausen haaren, als die Mohren haben. Außerdem wird man aus vielfältigen Benfpicten gemahr, daß der Himmelsstrich, daß Frost und Sige, sowohl ben Menschen als ben Bieh, den ftarfften Einfluß auf die Karbe der haare angern. Daher giebt es 3. 33. in den mitternachtlichen Landern feine schwarze Oferde; daher pflegen in solchen Landern die Lichhörnchen, die Zasen, die Wieseln und piel

lende Lichtstralen durchjulagen und nun den Bogel gang schwarz darzustellen. - Leindotter, (Myagrum sativum Linn.) foll zuweilen an den Bogeln, welche das mit gefuttert werden, gleiche Wirfung hervorbringen. Ein mehrerestefe man in der angeführten Abhandlung des Maturforschers, eines neuen überaus nütlichen Journales, das, unter der Aufficht des Brn. Sofrath Walche, ju Salle im Gebauerischen Berlag feit bem Unfange dieses Jahres heranskommt.

viel andere Thiere ganz oder wenigstens bennahe weiß, in minder kalten Ländern aber braun oder grau zu seyn k). Dieser Unterschied vom Einfluß der Kälte oder

k) Ben dieser Gelegenheit wird man vielleicht nicht ungern des allju fruhjeitig verftorbenen grn. D. Gunthers in Kahla Meynnig, von der anomalisch weißen Farbe mancher Bogel und anderer Thiere, lescu. fo fern, fagt er, die Empfindung der weißen Farbe dem Muge, nach einem befannten Sat aus der Naturlebre, dadurch mitgetheilet wird, wenn von der Oberflache eines Rorpers alle auffallende Lichtstralen abprallen, und'in einer ungerfrennlichen Bermischung guruck ins Auge fallen; (S. Sukows Naturl. Jena 61, p. 313) fo muß die Oberflache eines Rorpers, der weiß ausseben foll, eine gehörige Dichtheit und Befligkeit befigen, um den Durchgang der Lichtstrablen ju verwehren. Alles demnach, was die thierischen Safte dicht und gabe machen kann, muß eine Sanvtursache der Karbe anomalisch weißer Thiere senn. Es ist nicht zu laugnen, daß eine jablinge Veranderung des Futters, der Lebensart und des himmelsftriches, die Gafte verdiden konne. Bielleicht ift auch die große Ralte um den Rordvol der Grund, warum es dort so viele weiße Boacl giebt, indem wir aus der Naturlehre wifen, daß die Ralte die Safte ju verdicken und jahe ju machen fabig fen. Allein alle diese Urfachen konnen unmoglich für ben einzigen Grund anomalisch weißer Thiere angenommen werden. Biel weniger lagen fie fich auf unfern gemäßigten Simmelsftrich anwenden, in welche wir gleichwohl weiße Elftern, Schwalben, Sperlinge, Maufe u. f. w. ju feben befommen.

oder der hißeist so augenscheinlich, daß in den meisten mitternachtlichen Ländern, als in Schweden, gewiße Thiere

Der hauptgrund muß also nicht von außen allein fondern jum Theil in der innern thierischen Defonomie au fuchen fenn. Menschen und viele Thiergattungen bekommen vom Alter weiße oder grane Saare. Das Alter fann alfo ben Bogeln, wie ben andern Thieren, die weiße Farbe da, wo sie vorhero nicht war, hervorbringen. Die thierischen Gafte pflegen mit ben que nehmenden Jahren immer dichter und gaber zu werden, julest aber die Wande der Pulsadern, so gar oft eine Inocherne Beschaffenheit ju erlangen. Folglich mußen auch alte Bogel aus ihrem nun dichtern und gabern Blut lauter folche Gafte erzeugen, die auch fogar ihren in der Mausterzeit neu erhaltenen Federn eine solche Dichtheit und Bestigkeit mittheilen, daß fie die auffal lende Lichtstralen ungertrennt guruckwerfen, und folglich unserm Auge weiß erscheinen mußen. Dehmen wir nun an, daß die ju Zeugung der Rachkommenschaft erforderliche Safte ben alten Vogeln eine gleiche Beschaffenbeit erhalten haben, fo ist nichts naturlicher, als daß auch in gemäßigten himmelsftrichen, weiße Schwalben, Sperlinge, Raben und andere Wogel, aus gleichem Grunde, von bejahrten Aeltern hervorgebracht werden konnen. Gine dergleichen weiße Schmal be ift frenlich ein eben fo feltsames Anomalon, als der junge Cobn eines Greifes. Gleichwohl find fie bende nicht nur möglich, sondern auch wirklich in der Natur vorhanden. Man lese hiervon im Maturforscher I St. p. 54 - 64.

Thiere, die Zasen zum Benspiel, im Sommer grau, im Winter ganz weiß auszusehen \*).

Es laft fich aber diefer Meinung noch ein meit Starferer, anfänglich unwiderlegbar scheinender Beweißgrund entgegen fegen. Man hat namlich ein ganges grofies Land, eine gang neue Welt entdecket, bes ren bewohnte Lander groftentheils im hisigen Erdftris che liegen, und wo dem ohnerachtet fein einziger Schwarzer anzutreffen ist. Denn die Einwohner Dieses Welttheils pflegen insgesammt entweder mehr oder meniger roth, oder braun, oder fupferfarbig auszusehen. Man hatte wenigstens auf den antillischen Inseln, in Mexiko, im Rönigreiche Santa Se, in Guinea, im Lande der Amazonen und in De. ru, entweder Mohren oder boch schwarze Leute finden mußen, weil diese ameritanische Lander un. ter eben der Breite liegen, wie das Land um Sene. mal, Guinea und Angola in Afrika. In Bras silien, in Paraguay, und Chili hatte man, wenn der himmelsstrich oder die Entfernung vom Pole die Urfache der unterschiedenen Farben ben den Menschen mare, Leute finden magen, welche ben Kaffern und Zottentotten ähnlich wären.

Bevor ich aber dasjenige benbringe, was hierben noch zu erinnern mare, muß ich wohl billig erst alle die mancherlen amerikanischen Völker auf eben die Art betrachten, wie wir ben den Bolfern der andern Welttheile gethan haben. Wir werden hernach desto richtigere Vergleichungen anstellen und aus denselbigen allgemeine Folgen ziehen können.

Wenn

<sup>\*)</sup> Lepus apud Succos æstate cinereus, hieme semper albus. Linn, Faun, Succ. p. S.

Wenn man also von Norden anfängt, so triffe man, wie bereits erinnert worden, in den mitternacht. lichen Gegenden von Amerita erst eine Urt von Lappen, welche viel Aehnlichfeit mit denen in Euro. pa, oder mit den Samojeden in Uffen haben. Gie pflegen, in Bergleichung mit diefen, zwar nicht fo zahlreich zu fenn, sie haben sich aber doch in einem ansehnlichen Strich Landes verbreitet. Diejenigen, welche um die Strafe Davis wohnen, haben feine fonderliche Leibeslänge, eine olivengrunliche Farbe, furge und dice Beine. Sie verstehen sich vortrefflich auf den Kischfang und pflegen ihre Kische, so wie anderes Bleifch, roh zu verspeisen, und statt ihres ordentlichen Getranfes entweder das reine Wager oder das Blut von Seehunden zu genußen. Ben diefer Lebensart haben fie besondere Leibesttarte, und fich zugleich eines ungemein langen Lebens zu erfreuen 1). Gieht man in diesem Bilde nicht ordentlich die Gestallt, Farbe; und Sitten der Lapplander abgebildet? und ist es nicht sonderbar genug, daß man ohnweit dieser Umerikanischen Lappen eine andere Urt großer, wohlgestallteter, ziemlich weißer Menschen von regelmäßis gen Gesichtszügen, so wie nahe ben den Buropais schen Lappen die weiße, schone, ziemlich große und mohlgebildete Sinnen, antrift m)?

Die Wilden um Zudsons Meerbusen und in den mitternächtlichen Gegenden des Landes Labras dor, scheinen zu einer andern Art, als die ersten, zu gehören. Sie sind häßlich, klein, und übelgestalltet, und haben daben ein sast ganz mit Haaren bewachses nes

<sup>1)</sup> S. l'Hist, natur, des Isles, Rotterd. 1658. p. 189. m) S. Ebend.

nes Gesicht, gleich den Wilden im Lande Dedfo, nordwarts von Japan. Im Sommer wohnen sie unter Zestern, die von den Hauten des amerikani. schen Elennthieres (Orignal n) und americani. schen Rennthieres (Karibu o), erbauet sind; im Minter, gleich den Lappen und Samojeden, unter Der Erde, und liegen daselbst, eben so mie diefe, ohne Unterschied durch einander. Benm blogen Genuß des roben Kleisches und rober Kische pflegen sie doch ein hohes Lebensziel zu erreichen p). Die Wilden auf der Insel Meuland haben mit denen um die Stra-Re Davis wohnenden, viel Aehnlichkeit, einen furgen Leib, einen fleinen ober fast gar feinen Bart, ein breites und plattes Gesicht, große Augen und gemeiniglich eine stumpfe Nase. Der Verfaßer, welcher sie auf diese Urt beschreibet, saget von ihnen zugleich, sie maren den Wilden im nordlichen veften Lande und in den Gegenden von Grönland ziemlich ähnlich 9).

Weiter

- n) S. Hrn. von Zuffons Historic der Natur. Hamb. in 4tv. VI Th. 2B. p. 55. Not. 4. VII Th. 2B. p. 246. It desielben Hist. nat. gener. & partic. à Par. 1770. 8vv Vol. X. p. 242. Vallm. de Bom. Dict. T. IV. p. 198. Orignac.
- o) S. Hrn. von Buffon I. c. 4to. II Th. 1 B. p. 291. VII Th. 2 B. p. 216. It. Par. 8vo. Vol. X. p. 227. Vallm. de Bom. 1. c. Tom. II. p. 385 Caribou.
- p) S. Le Voyage de Robert Lade, traduit par l'Abbé Prevôt, Par. 1744. T. II. p. 309. &c.
- p) S. Le Recueil des Voyages au Nord. Rouen 1716. T. III. p. 7.

Beiter unterwarts von diesen in den mitternacht. lichen Theilen von Umerifa verbreiteten Wilden, fieht man wieder andere, von den vorigen gang unterschiedene milde Bolfer in beträchtlicher Ungal, nämlich Die Ranadensischen und diesenigen Wilden, die sich in diesem ganzen Landstrich bis zu den Uffiniboils aufhalten. Es sind lauter große, mit ftarken Gliedern und gesunden Rraften ausgeruftete, ziemlich wohlgebildete Leute mit schwarzen haaren und Augen, fehr weißen Zahnen, brauner Gesichtsfarbe, einem fleinen Baart und fast gar feinen haaren an irgend einem andern Theil Des Leibes; lauter abgehartete auf Reisen unermudete, im Laufen fehr schnelle, jum Sunger und zur Ueberladung gleich frark gewohnte, fuhne, behetite, ftolge, gefegte und in ihren Begier. ben an fich haltende Leute! Gie fommen mit ben orientalischen Tartarn, in Unsehung der Farbe der haut, der haare und der Augen, des fleinen Baartes und der wenigen haare, der Gemutheneigungen und Sitten fo genau überein, daß man fie leicht fur Albkommlinge Dieser Mation halten konnte, wenn man fie nicht als Bolfer betrachtete, welche durch ein großes Meer von einander getrennt find. Gie moh. nen auch unter eben berfelben Breite. neuen Bemeiß, wie ftart der Ginfluß des Simmels. striches auf die Farbe, sogar auf die Figur der Menschen senn muße. Rurg man findet in der neuen, wie in der alten Welt, gleich Anfangs in Morden Leute, die mit den Lappen überein kommen, hernach weiße Menschen mit gelben Baaren, welche den mit ternächtlichen Bölkern in Europa, sodann stark mit Saaren bewachsene Leute, welche den Wilden in Ded. fo, und endlich die Wilden auf Kanada, und auf Dem gangen veften Lande, bis zu dem mexikanischen Buff. alla, Waturb. VI. 23. Mileer.

Mecvbusen, welche den Tartarn in so vielen Stücken gleichen, daß man sie gewiß für wirkliche Tartarn ansehen würde, wenn man wegen der Möglichkeit ihzer Wanderung nicht noch in Zweisel stünde. Bestrachtet man indeßen die kleine Zahl von Menschen, die man in den so unermeßlich weitläustigen Ländern des nördlichen Amerika, und noch darzu in einer gänzelichen Wildheit angetroffen, so wird man, ohne weiteres Bedenken glauben, daß alle diese wilde Wölker neue von einzelnen verlausenen Personen eines zahlreischen Volkes abstammende Kolonien wären:

Man behaupet freylich, daß in dem nordlichen Umerita, von Morden bis zu den Lutavischen Inseln und bis zum Blufe Migisippi genommen. jego nicht mehr der zwanzigste Theil derjenigen ursprunglichen Ginmohner vorhanden mare, die man ben der erften Entdeckung des Landes antraf, und daß Diese wilden Bolfer entweder aufgerieben, oder bis ju einer so fleinen Ungal herabgesethet worden, daß mir heut zu Lage gar nicht mehr so von ihnen urtheilen durfen, wie man damals mit Recht gethan haben Werm aber auch vor Zeiten der nordliche Theil von Amerika zwanzig mal so viel Einwohner. als jego da find, gehabt haben follte, fo kann uns die. ses doch nicht abhalten, diesen Welttheil von der das maligen Zeit an, als ein muftes und so neu bevolkertes Land anzusehen, worinn die Leute noch nicht genug Zeit gehabt, sich ansehnlich zu vermehren. herr Sa. bry, den ich ehemals anführete r), und meldzer eine sehr lange Reise tief in den nordwestlichen Ländern bon

r) S. l'Hist. nat. gener. & partic. Paris 1749. T. 1. p. 340.

von Mißisippi unternommen hatte, wohin vor ihm noch Niemand gefommen war, und wo also die wilden Bolfer noch nicht aufgerieben fenn konnten, befchrieb mir diefen Theil von Umerita fo mufte, daß er oft einen Weg von hundert bis zwenhundert Meilen zuruck geleget hatte, ohne jemals ein Menschengesicht oder nur eine Spur in der Rahe aller durchreiseten Gegenden angetroffen zu haben, woraus er auf eine menschliche Wohnung schlußen fonnen. Wenn er ohngefahr einige folcher Wohnplage fand, fo waren fie allemal außerordentlich weit von einander entfernt, und er fand in jedem nicht mehr als eine, zuweilen auch zwo bis bren Familien , bochft felten aber mehr, als zwanzig Personen zusammen, die aber immer wieder auf hundert Meilen weit von andern zwanzig Menschen getrennet waren. Es ift gwar gewiß, daß man langs den Glugen und Geen, die man burchfchif. fete, viel zahlreichere milbe Bolker angetroffen, und daß noch einige davon übrig find, welche ihrer Menge wegen sich stark genug fuhlen, die Ginwohner unferer Pflangörter in Unruhe zu feben. Allein Die ftarkften unter diesen Bolkern bestehen aus nicht mehr, als drey oder viertaufend Personen, die ofters noch auf einem größern Strich Landes, als gang grantreich ift, vertheilet leben. Man konnte daher, nach meiner Ueberzeugung, ohne fich eines Jrrthums schuldig zu machen, behaupten, daß in einer einzigen solchen Stadt, wie Daris, ungleich mehr Leute fich aufhalten, als es in dem gangen mitternachtlichen Theil von Amerika, der zwischen der Mord und Sudfee lieget, vom Mexikanischen Meerbusen bis in Morden, wilde Menschen angetroffen worden, obgleich diefer Strich Landes an Große gang Luvopa übertrifft.

Die Vermehrung der Menschen pflegt mehr von Der Befelligkeit, als von der Matur felbst abzuhängen. Daß die Menschen, in Vergleichung mit den wilden Thieren, so zahlreich find, fommt hauptfachlich baber, weil sie gesellschaftlich mit einander vereiniget leben, und sich untereinander wechselsweise helsen, benstehen und unterflugen. In dem Theil von Umerita, def. fen wir eben gedacht haben, giebt es vielleicht mehr wilde Ochsen (Bisons) s), als Menschen. wie aber, ohne gesellschaftliche Vereinigung, Menschen sich nicht sonderlich vermehren, so ist auch zugleich der starke Unwachs ihrer Menge der fraftig. fte Wink zu einer nothwendigen Geselliakeit. In so fern man also in diesem ganzen amerikanischen Striche keine gesittete Bolkerschaft antraf, fo mar es ju vermuthen, die Augal der Menschen sen daselbst noch zu klein, und ihr Aufenthalt in diesen Landern annoch viel zu neu gewesen, um das Bedurfniß oder die Wortheile der gesellschaftlichen Bereinigung fühlen gu fonnen. Denn obgleich unter diefen wilden Bolfern gewife Sitten und Bebrauche herrschten, die jedem unter ihnen eigenthumlich zukamen, und sich einige derfelben milder, grausamer und beherzter, als andere zeigten, so waren sie doch eines so dumm und unwif. send, als das andere, und wusten sammtlich nichts bon Geschicklichfeit und Rumften.

Ich hoffe daher nicht nothig zu haben, weitlaufeige Nachrichten von den Sitten dieser Bolker zu liefern.

s) S. Hrn von Buffons Nat. Gesch. Hamb. 4to VIIh. 1 B. p 169, ingl. VII Ih. 2 B. p. 216. Edit. in 8vo &c. à Par. 1770. Vol. X. p. 88 &c. Vallm. de Bom. DiA. Tom. II. p. 76 &c.

fern, Alle davon handelnde Schriftsteller haben vergeffen zu bedenken, daß alles, was ihnen beständige, dauerhafte Gebranche oder Sitten einer gangen Ges fellschaft von Menschen zu senn schienen, bloß einzelnen Wersonen eigne Handlungen waren, wozu diese bald burch Umftande, bald aber durch besondern Gigenfinn verleitet wurden. Von einigen Bolfern wurde gefagt, fie fragen, von andern, fie verbrenneten, und noch bon andern, fie verftummelten ihre Beinde. Bon einigen, sie lebten in beständigem Rriege, von andern, fie liebten und fuchten ein friedfames Leben. Won einigen, sie ermordeten ihre Bater, fobald fie gu einem gewißen hoben Alter gelanget waren, von an. bern, Die Aeltern pflegten ihre Rinder felbit aufzufref. fen. Lauter Geschichten, worauf fich die Reisebes schreiber mit großer Ausführlichkeit sehr viel zu Gute thun; und welche bod nur von einzelnen Menschen erzählet werden follten! Denn es ift eben fo viel, als ob man fagte: Diefer Bilde hat feinen Feind aufges fressen, jener hat ihn verbrennt, und ein dritter hat ihn verftummelt, oder: Diefer hat feinen alten Bater umgebracht, und jener fein eignes Rind verzehret. Dies alles kann so gut ben einem einzigen, als ben mehrern wilden Bolfern fatt finden. Denn jedes Bolf, das weder nach Borfdriften und Gefegen, noch unter einem Oberhanpt, oder in einer Urt von ordent. licher Gesellschaft lebet, ist nicht sowohl eine Nation, als vielmehr ein schmarmerischer Saufe barbarischer, zügeiloser Menschen zu nennen, welche sich lediglich ihren eigenen Leidenschaften überlaßen, und, weil fie durch fein gemeinschaftliches Unliegen gebildet werden, gang unfahig find, ihre Sandlungen auf einen gemein. schaftlichen Zweck zu fegen oder sich nach danerhaften Bebrauchen zu richten, die eine Folge vernunftig uber.

überlegter und vom gröften Haufen gebilligter Absich. ten, voraussetzen.

Diese Nation besteht aber, wird man sagen, aus Menschen, die sich kennen, die einerlen Sprache reden, die sich, wenn es die Noth ersordert, unter einem Anführer vereinigen, sich auf einerlen Art bewasnen, einerlen Feldgeschren haben und sich mit einerlen Farbe bemalen. Diese Einwendung würde frensicht einiges Gewicht haben, wenn derzleichen Gebräuche von Dauer wären, wenn solche Leute sich nicht oft vereinigten, ohne zu wißen warum? und sich nicht ohne alle angebliche Ursache wieder trenneten; wenn ihr Ansührer seine Stelle nicht wieder entledigte, so bald es ihm, oder seinen Untergebenen einfällt, ohne Ansührer sehn zu wolsen, und wenn selbst ihre Sprache nicht so einsach, und aus diesem Grund ihnen allen gemein wäre.

Bey der gewöhnlichen Einschränfung ihrer Betgriffe brauchen sie nur wenig Ausdrücke, die sich übersties nur auf die allgemeinsten und bekanntesten Sachen beziehen Wären auch die meisten dieser Ausdrücke wirklich von einander unterschieden, so müste man sie doch in sehr kurzer Zeit verstehen lernen, weil sie nur auf eine kleine Zahl von Wörtern sich einschränken, und es muß einem Wilden viel leichter sen, die Sprachen aller andern Wilden, als einem Menschen aus einem gesitteten Volke, die Sprache eines einzigen andern solchen Volkes, verstehen und reden zu lernen.

Ob es also gleich unnothig senn wurde, mich hier weitlauftig auf die Beschreibung der Gewohnheiten und Sitten dieser vermennten Bolker einzulagen, so ist es doch vielleicht nothwendig, die Natur der einzel-

nen Menschen etwas naher zu betrachten. In der That ist ein wider Mensch unter allen Thieren das allersonderbareste, das unbekannteste, wovones schwer ist, eine Beschreibung zu geben. Wir pslegen aber dasjenige, was bloß eine Gabe der Natur ist, so wesnig von dem, was Erziehung, Nachahmung, Runst, und Benspiele wirken, zu unterscheiden, oder wir mischen dieses alles dermaßen unter einander, taz man sich es nicht besreuden laßen dürste, wenn wir uns in dem Bild eines Wilden gänzlich verkenneten, so bald es uns in seinen wahren Farben und in seinen bloß natürlichen Zügen, welche den wesentlichen Charafter deßelben ausmachen, vorzehalten würde.

Ein durchaus wilder Mensch, wie z. B. das von Konor t) angesührte, unter den Baren erzogene Kind, der junge Mensch, welchen man in den Hannöverischen Wäldern, oder das kleine Madchen, das man in den Gehölzen von Frankreich angetroffen u), würde für einen Wiltweisen ein sehr merkwürdiger Gegenstand seiner Vetrachtungen abgeben. Er würde, ben genauer Beobachtung seines Wilden, die wahre Stärke der natürlichen Begierden kennen lernen; die Seele deselben würde vor ihm gleichsam enthüllet liegen, er würde jede natürliche Bewegung derselben einsehen, und in ihr vielleicht mehr Sanstnuth, mehr Gemüthsruhe, mehr Zufriedenheit, als in seiner eigenen, wahrnehmen, vielleicht auch erken.

4 nen

t) S. Evang. med. p. 133 &c.

u) Von diesen und noch mehrern in der Wildniß gefundenen Menschen wollen wir am Ende in einem Anhang , aussührlichere Nachricht ertheilen.

nen, daß die Zugend mehr den milden, als den gesitteten Menschen eigen, das Laster hingegen eine Frucht unserer Geselligkeit sen.

Doch wir mußen unfern hauptgegenstand nicht ju weit aus den Augen verlieren. Db man gleich im ganzen mitternächtlichen Amerika lauter Wilden antraf, so fand man doch in Mexiko und Deru gefittete Menschen und nach burgerlichen Geschen eingerichtete, von Ronigen beherrichte Boifer, Die fleifig, in den Runften geschickt und nicht ohne Religion maren. Gie wohneten in Stadten, wo, durch die Bewalt ihres Beherrschers; Ordnung und gute Policen aufrecht erhalten murden. Diefe an fich allerdings sahlreiche Bolker konnen indefen doch nicht als nege Bolker, oder als Menschen betrachtet werden, die von einzelnen, den europäischen oder asiatischen Vol-Bern entlaufenen Personen abstammen, weil sie von den Bolfern dieser benden Welttheile zu weit entfernet Wenn gleich die Mordamerikanischen Wilden den Tartarn abulich find, weil sie mit ih. nen unter einerlen Breite wohnen, so pflegen doch die Mexikaner und Peruaner, die, gleich den Mohren, im hißigen Erdstrich leben, feine Aehnlichkeit mit diesen zu haben. Wo mogen alfo wohl diese Bolker hergekommen, und mas mag ber mabre Grund vom Unterschiede der Karbe unter den Menschen senn, weil hier die Wirkungen des himmels. ftriches gang anders, als gewöhnlich befunden werden?

Bevor ich noch diese Fragen, so weit es mir moglich senn wird, beantworte, muß ich in unsern Untersuchungen weiter fortgehen und nun diese Menschen beschreiben, die von dem sehr unterschieden zu senn scheinen, was sie eigentlich senn mußten, wenn der Abstand Albstand vom Pole die Hauptursache der Verschiedens heit im menschlichen Geschlechte ware. Von den mitternächtlichen und Rangdensischen Wilden \*), haben wir schon vorhin geredet, (S. oben S. 161.) Die Wilden in Slorida, am Fluße Missisppi und in andern mittäglichen Theilen des vesten Landes im nördlichen Amerika, sind schwärzlicher als die Ranadensischen, aber doch nicht braun. Das Del und die Farben, womit sie den ganzen Leib überstreichen, geben ihnen ein olivensarbigeres Unsehen, als sie wirklich haben.

Nach Koreals Beschreibung sind in Florida die Weiber groß, stark, und wie die Männer, olivenfarbig. Arme, Leib und Beine werden an ihnen mit unterschiedenen Farben bemalet, die sich nie wieder verwaschen, weil sie mit Hülfe starker und häusiger Anfrisungen tief in das Fleisch eingedrungen sind, und weil, an benden Geschlechtern, die Olivensarbenicht sowohl von der Sonnenhise, als von gewißen Delen herrühret, womit sie tie Haut gleichsam über-E 5

\*) Man lese hierüber nach: Les Voyages du Baron de la Hontan à la Haye 1702. La Relation de la Gaspesse par le Pere le Clera Recolet. Par. 1691, p. 44 und 392. La Description de la nouvelle France par le Pere Charlevoix. Par. 1744. Tom. I. p. 16 &c. Tom. III. pag. 24. 302. 310. 323. Les Lettres édifiantes Rec. XXIII. p. 203. 242. Le Voyage au pais des Hurons par Gabr. Sabard Theodat. Recolet Par. 1632, p. 128. 178. Le Voyage de la nouvelle France par Diereville. Rouen 1708. p. 122 bis p. 191. Les Decouvertes de Mr. de la Salle publiées par Mr. le Chevalier Tonii, Par. 1697. p. 24. 58 &c.

firnißen. Ferner beschreibt er diese Weiber sehr behende und eben so geschickt, über die größten Flüße,
sogar mit einem Kind im Urm, zu schwimmen, als
auf die hochsten Baume zu klettern x). Alles dieses
haben sie mit den wilden Weibern in Kanada und
in den andern amerikanischen Landern gemein.

Der Verfaßer der Tatur- und Sittengeschichte der antillischen Inseln sagt von den Upalachiten, einem an Florida grenzenden Volke, die Leute wären daselbst von einer ziemlich wohlgebildeten, großen Leibesgestallt und olivengrünlichen Farbe, auch alle mit langen, schwarzen Haaren versehen; die Rataiben oder die Wilden auf den Untillischen Inseln mären Abkönnnlinge von den Wilden in Florida, und wüsten sogar, aus mündlich sortgepflanzten Erzählungen, die Zeit ihrer Wanderung anzugeben y).

Die ursprünglichen Einwohner auf den Lukapischen Inseln haben zwar nicht ein so braunes Unselnen, als die Einwohner auf St. Domintzo und auf der Insel Kuba; von benden aber ist heut zu Lage nur noch ein so geringer Ueberrest vorhanden, daß man die Nachrichten der ersten Reisebeschreiber von diesen Völkern unmöglich nach der Wahrheit genau untersuchenkann. Nach dem Vorgeben dieser Schriftsteller standen diese Bewohner, als ein zahlreiches Volk, unter der Bothmäßigseit gewißer Besehlschaber, die ben ihnen Kaziken hießen, und hatten unter sich sowohl eine Urt von Priestern, als von Verzten und Wahrsagern.

x) S. Le Voyage de Coreal. Paris 1722. Tom. I. p. 36.

y) S. L'Histoire naturelle & morale des Antilles, Rotterdam 1658, p. 351. 356.

Alles dieses ist aber noch vielen Zweiseln unterworfen, und in unserer Geschichte von keiner besondern Erheblichkeit.

Die Raraiben find, überhaupt betrachtet, nach des P. du Tertre's Bericht, Leute bon einer schonen Leibesgestallt und fehr guten Miene, ein machtiges, an Gliedern und Rraften fartes, munteres und gesundes Bolf. Un vielen unter ihnen sieht man zwar eine platte Stirn und Rase. Bendes haben sie aber nicht von Natur, sondern durch die Bemuhung ihrer Heltern, welche den Ropf des Rindes, einige Zeit nach ber Geburth, in diese platte Form zu drucken pflegen. Raft unter allen wilben Bolfern herrschet allgemein der wunderliche Eigenfinn, die naturliche Figur des Rop. Kast alle Karaiben erscheinen fes zu verändern. mit schwarzen, ziemtich fleinen Augen, die Richtung oder Befchaffenheit ihrer Stirn aber und ihres Gesich. tes giebt ihnen ein ziemlich großes Unsehen. Ihre Sahne sind schon, weiß und wohlgeordnet, ihre Haare lang, glatt und an allen so schwarz, wie Rohlen. Etwas unerhörtes ist unter ihnen ein Mensch mit gelblichen Haaren. Ihre Haut siehet braun aus oder olivenfarbig; fogar das Weiße im Auge hat etmas davon angenommen. Diese braune Karbe ist ihnen gang natürlich, und nicht einzig und allein, wie einige Schriftsteller behaupten wollen, dem Orlean z) ben. zumeßen, womit sie beständig ihre haut bestreichen. Denn

z) Bixa orellana Linn Sp. Plant. I. p. 730. Orleana, vel Orellana, folliculis lappaceis. Plukn. Almag. 272, 209. f. 4. Commel. Hort. I. p. 95. f. 33. Arbor mexicana, fructu castanex, coccisera, C. B. Pin. p.

Denn man hat angemerket, daß die von den Luvopaern aufgezogne und niemals mit dieser Farbe bemalte Kinder dieser Wilden, eben so braun und olivenfardig, als ihre Ueltern, wurden.

Ulle

Urucu, Sloan, Jam. 150. Hist. II. p. 52. T. 181 419. f. 1. Der Orle nhaum, f. Dietr. Pflanzenr, I. p. Orleana offic, Gled, Argenengem, p 255. Roucouyer, Roucou, Rocou, Vallm. de Bom. Dict. Tom. X. p. 103 - 108. Arnotta, Anotta, 23i Schofsmunge, Noufvu. Onom. Bot. Vol. II. p. 126. Diefer schone amerikanische Baum von mitterer Gro fe, welchen Tournefort Mitellam americanam tinctoriam maximam nennet, findet sich in Meriko, Bras filien ic. und wird, um feines Dugens willen, von den Einwohnern farf um ihre Wohnungen, Garten und Kelder, ju Bezeichnung der Grengen gebrauchet. ne Rimbe giebt farke und vefte Geile, Bander und Schnuren. Die raube, flachlichte grucht bat ben ihrer Reife diejenigen rothen Saamenkorner, Die den in Manufakturen gebräuchlichen Orlean jur Karberen Diefe Korner werden in eine Maffe gusammen geftogen, die man fur einen mittelmäßig getrofneten Teig oder auch fur eine fogenannte Facculam anseben fann. Die rechte Karbe des Orlean ist boch rothgelb, ber Geruch der Wiolenwurzel gleich, ber Geschmat aber herb und jufammen giebend. Er wird aber mehr in der Färberen zur Pommeranzenfarbe, oder in manchen Landwirthschaften, die Butter ju farben, als in den Apothefen gebrauchet.

Alle diese Wilden haben ein tieffinniges, nachten. tendes Unsehen, ob sie gleich nichts denken, und ihr trauriges Geficht scheint ben ihnen eine beständige Schwermuth anzukundigen. Gie find von Matur liebreich, freundlich und mitleidig. Ihre Granfam. keiten treffen bloß ihre Reinde. Es ift ihnen einerlen. Unverwandte oder Fremde zu Weibern zu haben. Ihre leibliche Muhmen gehoren ihnen von Rechtsme. Man hat aber unter ihnen auch viele gesehen. welche zu gleicher Zeit zwo Schwestern, oder Mutter und Tochter, fogar ihre eigene Tochter zu Frauens hatten. Diejenigen, welche von vielen Frauens um. geben find, schlafen ben jeder einen Monath lang, oder meniastens ben der einen so viele Rachte, als ben jeder andern, welches unter ihnen hinreichend ift, aller Gi. fersucht ganglich vorzubauen. Den Weibern verzei. ben fie leicht einen begangnen Chebruch, aber nie vergeben sie dem Ehebrecher. Ihre Mahrung besteht in den Bewohnern der Burgauschnecken a), in Brabben, Schildfroten, Lideren, Schlangen und Sischen, welche sie mit Guinei. schein

a) Turbo Pica Linn. S. N. XII. p. 1235. n. 622. Bon, Mus. Kirch p. 451. f. 29. 30 Du Terrie Hist. des Antill, 239. Burgau, la Veuve. Argenv. Pl. VIII. G. La Pie. Regenf. VI. f. 66. T. XI. f. 57. Geve. T. X. f. 74. 75. XI. f. 82. Knorr. II. T. 21 f. 3. &c. Die se Schnecken sind auf den Antillischen Inseln eben so gemein, als ben uns die gewöhnlichsten Erdschnecken. Onom. H. Nat. II. p. 357 — 359.

## 174 Unterschiedene Gattungen

schem Pfesser b) und Manihotmehl c) zubereisten d),

- b) G. oben G. 53. Nota b.
- c) Jatropha Manihot Linn. Sp. Pl. II. p. 1429. Ricinus minor &c. ex cujus radice tuberofà, fucco venenato turgida, Americani panem conficiunt. Sloan. Jam. 41. Manihot inodorum f. Yucca Hift. 1. p. 130. T. 85. foliis cannabinis C. B. Piu. p. 90. Manihot Theveti, Yucca & Cassavi Jo. B. bift. 2. p. 794. Merian. Surin. 4. f. 4. 5. Dietr. Pflangenr. II p. 1123. Mas nibot. Bankrofts Raturgesch. von Guiana, p. 23. Die Wurzel diefes amerikanischen Stranches ift weiß, mehlich, weich und enlindrisch. Sie wird auf großen fupfernen Reibeisen zu einem flaren Dehl gerieben, von welchen man den Saft durche Alustroknen absondert. Diefes Mehl wird alsbann auf große eiferne Platten geleget, welche über ein gelindes Feuer gestellet find, und in girkelrunde Ruchen von unterschiedener Große geformet, jeder gu vier Linien diet. Auf diefen Platten wird es gebacken, bis die Dberflache anfanget braun su werden. Go lagt fiche etliche Monatelong fuß und frisch erhalten. Ob aber gleich diefes auf den ameri-Kanischen Ruften fast überall das gewöhnliche Brod ift, fo enthalt doch jeder Theil der Wurzel, woraus es gemacht mird, ein schnelles und todtendes Gift von fuh: lender Beschaffenheit, welches, wenn man eseinnimmt, baufige Rrampfe, Schwellen des Unterleibes und einen schnellen Stillftand aller Lebenskrafte verursachet. Den wäßrigen Theil druckt man aus, nicht weil er giftiger ift, als die mehlichte Substang, fondern um das Backen ju erleichtern. Durch die Unachtsamkeit der Sklaven

ten d). Weil sie ungemein saul und in der grösten Frenheit zu leben gewöhnet sind, so verwünschen sie die Stlaveren, und man hat sich ihrer niemals, wie der Mohren, zur Arbeit bedienen können. Um sich wieder in Frenheit zu seßen, sind sie fähig, alles auf der Welt zu wagen. Im Fall einer vorhergesehenen Unmöglichkeit, laßen sie sich lieber von Hunger und Schwermuth ausreiben, ehe sie sich zu einem arbeitsamen Leben gewöhnen. Zuweilen hat man sich der Arruagen, die eine sanstere Gemüthsart, als die Raraiben haben, aber bloß zur Jagd und Fischeren, bedienet, weil sie diese Beschäftigung lieben und in ihrem Lande von Jugend auf dazu gewöhnet sind. Indeßen verlangen diese wilde Stlaven, wenn sie ben uns aushalten sollen, wenigstens eben so gelinde, als unser

wird dieser ausgequetschte Sast in den Plantagen öfters den Schasen, Schweinen und Federvich zu Theile, die allemal vom Genuse desselben sierben. So tödlich aber dieses Gift in seinem roben Justand ist, so verliert es gleichwohl durch das Fener alles Vermögen zu schaden. Daber pslegt auch das Mehl durchs Backen unschädlich und nahrhaft zu werden. Der gistige Sast der Wurzel wird von den Indianern und weißen Einwohnern mit Wildpret, Psessen i. w. gesocht und giebt auf diese Art eine wohlschmeckende, gesunde Brüske. Die besien Gegengiste wider die Wirkungen dieser Pslanze sind rother Psessen und Raam, unmittelbar dars auf eingenommen. S. Vankroft 1. c.

m ...

d) S. Hist, generale des Antilles par le Pere du Tertre T. II. pag. 453 - 462.

unser Gesinde in Europa behandelt zu werden. Im widrigen Fall pflegen sie entweder zu entwischen, oder für Schwermuth zu sterben. Fast eben so ist es auch mit den Brasilischen Stlaven beschaffen; ob diesen gleich, unter allen Wilden, die wenigste Dummheit, Schwermuth und Faulheit eigen zu senn scheinet. Durch eine gütige Begegnung können sie aber doch gelocket werden, alles zu thun, wenn man sie nur mit Feidarbeit verschonet; denn ihrer Worstellung nach, ist der Ackerbau das eigentliche Merkmal der Stlaveren.

Die Weiber sind unter ben Wilden alle fleiner, als die Manner. Die Zaraibischen haben einen fetten, mohlgebauten Rorper, Schwarze Augen und Saare, ein rundes Besicht, einen fleinen Mund, fehr weife Babine, daben auch ein lebhafteres, vergnugteres und feineres Ausehen, als ihre Manner, ohne baben der Sittsamkeit und Gingezogenheit offenbar entgegen zu handeln. Gie bemaleten fich zwar mit Orlean. faft e), aber fie entstellen ihr Besicht und ihren Leib nicht mit so schwarzen Streifen, worinn die Manner eine Zierde suchen. Gie bedecken sich mit einer fleis nen Schurge, acht bis 10 Boll breit, funf oder fechs Mehrentheile werden diefe Schurgen aus baumwollnen Zeuge verfertigt und überall mit Gladtu. gelchen ausgeschmücket. Gie erhalten Diese Rierras the von den Zuropaern gegen andere dafür vertaufch. te Sachen. Sie pflegen auch ihren Sals mit Schnu. ren von solchen glasernen Rugelchen, welche bis auf ben Bufen herabhangen, fegerlich auszupuben. ist aber noch nicht genug. Die Gelenke ihrer hand und ihrer Ellenbogen mußen auch mit eben dergleichen Bierrathen, die Ohren aber mit aufgezogenen blauen Steinen

e) S. oben S. 171, Unmerfung z.

Steinen und Glaskügelchen als einem kostbaren Oherengehange, prangen. Ein Schmuk endlich, der ihnen ganz eigen und ben den Mannern gar nicht gewöhnlich ist, besteht in einer Art baummollner, mit Glaskugeln besetzter Zalbstiefel, welche die Beine vom Knöchel, bis über die Waden umkleiden. Sogleich benm Eintritt in das mannbare Alter beschenkt man die Mädchens mit solchen Schürzen und Halbstiefeln, die sie aber nie wieder ausziehen konnen, weil sie dermaßen vest anschlüßen, daß man sie weder auswärts, noch herunterwarts von der Stelle rücken kann. Der untere Theil der Beine wird hiers durch verhindert, in die Dicke zu wachsen, wodurch aber die Waden viel dicker und vester werden, als nas türsicher weise geschehen würde f).

Unter den jezigen Sinwohnern von Mexiko und Vouspanien herrscht eine so große Vermischung, daß man kaum zwen Sesichter von einerlen Farbe zu sehen bekommt. In der Stadt Mexiko sindet man europhische Weiße, Indianer aus nördlichen und südlichen Amerikanischen Gegenden, Mohren aus Afrieka, Mulatten und Meskizen g), also Menschen von allen

f) S. Les nouveaux Voyages aux Isles. T. II. p. 8. &c.

g) Im Deutschen sehlt es uns noch an einzelnen Wörstern, wodurch wir eben dieses ausdrücken könnten. Mestizen heißen diesenigen Menschen, die von einem Weißen und einer Indianerin gebohren worden. Im ganzen Spanischen Amerika werden sie Mestizos, im Französischen Meris genennet. Unter den Molatten (Mulatos, Mulatres) versieht man Leute, die von einem Weißen, oder Buropäer, und von einer Mohrm er Buff. allgem. Naturbist. VI. 2.

allen zwischen weiß und schwarz möglichen Schattierungen h). Die natürlichen Einwohner des Landes haben eine braune und olivenartige Farbe, einen wohlgebauten, behenden Körper, wenig Haare, so wohl am ganzen Leibe, als auch an den Augenbraunen. Auf dem Kopfe pflegen sie aber doch ben allen sehr schwarz und lang zu senn i).

Die Einwohner auf der amer kanischen Bed. enne besidreibet Wafer als Leute, die gemeiniglich eine gute Leibesgestallt, einen guten Unitand, feine Urme, ichone Beine und eine breite Bruft, auch im Laufen viel behende Geschäftigkeit haben. Die Srau. ens schildert er flein und untersett, nicht so lebhaft als die Manner, aber doch in der Jugend gefund und stark von Leibe, aufs artigste gewachsen und mit lebhaften Augen begabet. Manner und Beiber fagt er, haben runde Gesichter, dicke furge Masen, große, mehrentheils graue, funkelnde, feuerreiche 214. gen, besonders in der Jugend, eine hohe Stirne, weiße und wohlgeordnete Sabne, dunne Lefgen, einen Mund von mittlerer Größe, und ziemlich regelmäßi. ge, obwohl etwas starte Gesichtezute, lange, schwarje, gerade, dicke Zaare. Die Manner murden Barte haben, wenn sie wollten; sie pflegen sie aber forafå!tig

genget worden. Die ersten führen ben den Brastlianern den Namen Mamelus. Man lese was hierüber im Vallm. de Bom. Diet. d'Hist. Nat. Tom. VI., p. 352. von den unterschiedenen Farben aus unterschiedenen Bermischungen der Menschen gesagt worden.

217 . . .

h) G. Lettres édifiantes. Rec. XI. p. 119.

i) S. Les Voyages de Corcal. Tom. I. p. 116.

sorgfältig auszurupfen. Ihre Haut ist braun, kupfere gelb, oder pommeranzenforbig, die Angenbraunen aber sind so schwarz, als ein glänzender Gagach k).

Die eben beschriebnen Bolfer find nicht die einzie gen Gingebohrnen der amerikanischen Erdenge. Man trift unter ihnen Menschen von unterschiedenen Urten So gering ihre Bahl auch fenn mag, fo berdie. nen sie doch unfere Aufmerksamkeit vollkommen. Dies se Leute sind weiß, aber nicht wie die Buropaer. sondern ihre haut pflegt bennahe mildsfarbig, oder, wie die Haare weißer Pferde, auszuschen, auch vollig mit einer Art von kurzen und weißlichen Pflaumfedern, doch bald mehr bald weniger, an den Wangen und auf der Stirn, wo die haut am deutlichsten hervorschimmert, am schwächsten besehet zu senn. Augenbraunen sind milchfarbig, so mie die schone, sieben bis acht Boll lange, halb frause haare des Rop. fes. Un Größe können diese Indianer, sowohl die Manner, als Weiber, nicht mit andern Indianern verglichen werden. Gine besondre Aufmerksamkeit verdienen ihre langlichten Augenlieder, welche die Gestallt eines halben Mondes, mit abwarts gefehrten Spigen haben. Mit ihren schwachen Augen konnen fie am hellen Tage fast nichts erfennen. Gie flie-M 2 hen

k) Gagates. Succin, nigrum. Ein schwarzes, glanzendes und im Bruche dichtes Bropech, das eine Politur and nimmt, elektrisch ist und auf dem Waser schwimmet.

S. Baumers Miner. I. p. 34. und II Th. p. 27.
Rronst. Miner. p. 250. Fr. Jays. Jayet. Ambre noir des boutiques. Agate noir d'Anderson. Vallm. de Bom. Dict. T. VI. p. 77.

hen daher das Licht der Sonne und wißen sich benm Scheine des Mondes ihrer Alugen defto vortheilhafter zu bedienen. Im Bergleich mit andern Indianern haben sie eine fehr gartliche Leibesbeschaffenheit. Schwere Arbeiten find ihnen unerträglich. Gie verschlafen den für sie zu hellen Zag, um des Nachts ih= ren Geschäften obliegen zu konnen. Ben Mondenfchein laufen fie eben fo schnell in den dunkelften Begenden der Walder umber, als es andere ben Tage thun wurden. Uebrigens fehlt es ihnen an der Munterfeit und an den Kraften anderer Indianer. darf fich indefen unter diefen Leuten fein besonderes, von andern unterschiedenes Geschlecht vorstellen. geschieht bloß zuweilen, daß kupferfarbige Aeltern ein Rind von der beschriebenen Urt befommen. Wafer, von dem wir diese Rachricht entliehen, hat selbst eines von folchen Rindern, das noch fein völliges Jahr alt war, gesehen 1).

Ben der vorausgesesten Zuverläßigkeit dieser Nachricht mußte man von dieser Farbe und sonderbaren Leibesbeschaffenheit bloß auf eine gewiße Krankbeit schlüßen, welche sie von den Aeltern gerebet hatten. Wäre hingegen dieser Umstand noch nicht genug erwiesen, oder machten sie ein eigen Geschlecht aus, und hätten ihren Ursprung nicht gelben Indianern zu danken, so würden sie mit den Chakrelas in Java und mit den Zeylonischen Bedas, von welchen kurz vorher geredet worden, viel Aehnlichkeit haben. Wären diese Weißen aber wirklich Abkömmlinge der gelben Indianer, so könnte man glauben, daß auch die Chakrelas und Bedas von braunen Aeltern abstammeten, und alle diese Weißen, die man in so weit von

<sup>1)</sup> S. Les Voyages de Dampier. Tom. IV. p. 252.

von einander entfernten Dertern hin und wieder autrift, bloß einzelne, aus zufälligen Ursachen ausgeartete Menschen waren.

Ich muß bekennen, daß mir die lezte Mennung am glaubwurdigsten vorkommt. Satten wir durch die Reisebeschreiber von den Chakrelas und Bedas eben so genaue Beschreibungen, als von den Ginmob. nern in Darien durch Watern, erhalten, so murden wir vielleicht gefunden haben, daß man jene so wenig, als diese für Europäische Abkommlinge halten konne. Meine Muthmaßung erhalt noch ein ftarkeres Bewicht, wenn ich bedenke, daß auch unter den Mohren weiße Rinder von schwarzen Aeltern gebohren worden. Die Geschichte der Pariser Akademie liefert uns eine Beschreibung von zween bergleichen weißen Ich selbst habe von diesen benden einen gesehen, und in Ufrika sollen sich unter den andern Mohren eine Menge weißer befinden m). Rucksicht auf die Nachrichten der Reischeschreiber, bin ich durch das, wovon ich selbst Alugenzeuge war, schon binlanglich in Unsehung ihres Ursprunges überführet, und zweifle feinesweges an der Gewißheit, baf alle weiße Meger ausgeartete wirkliche Mohren find; keine besondre und beständige Gattung von Menfchen, fondern einzelne, besondre Menschen, ben denen fich eine bloß zufällige Verschiedenheit außert; Menschen, die unter den Mohren eben das vorstellen, was, nach Wafers Berichte, die weißen Indianer unter den telben, vielleicht auch die Chakrelas und Bedas unter den braunen Indianern find.

Sehr merkwürdig und sonderbar ist es, daß diese Beränderung in der Natur bloß von der schwarzen in M 3 die

m) S. La Venus physique. Par. 1745.

die weiße Karbe, nicht aber umgekehrt von der weißen in die schwarze statt findet. Sie pflegt sich zwar ben den Mohren, ben den braunsten und gelbsten Indianern, folglich ben allen Menschenarten, deren Farbe von der weißen am weitsten entfernet ift, aber niemals ben den weißen Indianern zu ereignen, unter welchen man fein Benspiel eines von ihnen erzeugten schmarzen Rindes aufweisen kann. Gben fo merkwurdig ist es, daß alle Bolker in Offindien, Afrika und Amerika, unter melden es einzelne meiße Denschen giebt, insgesammt unter einerlen Breite wohnen. Die Erdenge Darien, das Mohrenland und die. Insel Zeylon liegen schlechterdings unter eben demsel. ben Parallelzirkel. Gollte daher die meiße Karbe nicht etwa die ursprungliche der Matur senn? Gie scheint bloß durch den Himmelsstrich, durch die Mahrung und Lebensart verandert, bloß dadurch bald ins Gelbe, bald ins Braune oder Schmarze verwandelt zu werben, unter gewißen Umftanden auch wieder ju erscheinen, aber in einer fo großen Beranderung, daß man sie nicht leicht fur das ursprunglich Weiße, das aus angeführten Ursachen so weit von seiner Natur abgemichen ift, halten follte.

Fast allemal pflegen die benden entgegen gesetzen äußersten Grade sich einander zu nähern. Die vollskommenste Matur brachte weiße Menschen hervor, die auf den höchsten Grad veränderte Natur bildet sie ebensfalls weiß. Allein das natürliche oder einer ganzen Art eigenthümliche Weiß, ist von dem zufälligen oder individuellen Weißen (das man an einzelnen Gegenständen bemerket), sehr unterschieden. Benspiele hiers von laßen sich an den Pflanzen sowohl, als ben Menschen und Thieren wahrnehmen. Was für ein Unterschiede

schied ist nicht unter natürlich weißen Rosen oder Nelken, in Unsehung der Beschaffenheit ihres Weißen, wenn man sie mit rothen Rosen oder Nelken, wenn diese im Herbste von dem Nachtfrost und von der gewöhnlichen Ralte dieser Jahreszeit weiß geworden!

Einen sehr wahrscheinlichen Beweis, daß diese weiße Menschen in der That nur aus der Art geschlasgene einzelne Geschörfe sund, kann man auch noch daher nehmen, daß alle diese Leute weniger Stärke und Leidenkräfte, als andere, zugleich aber auch überaus schwache Augen haben. Man wird in diesem lezten Umstand weniger Außerordentliches sinden, wenn man sich erinnert, daß auch unter uns die gelblicht weißen Leute gemeiniglich mit schwachen Augen sehen, auch, nach meiner eigenen Bemerkung, oft ein hartes Gehör haben. Man pfleget sogar ganz weißen, ungestecken Hunden das Gehör gänzlich abzusprechen. Villgemein will ich dieses nicht behaupten; soviel kann ich aber versichern, daß ich unterschiedene dergleichen Hunde gesehen, dieswirklich kaub waren.

Die Pernanischen Indianer sehen eben so kupfersarbig aus, als die auf der amerikanischen Erdenge. Besonders gilt es von denen, welche die niedrig liegende känder an der Seeküste bewohnen. In
erhabnen Gegenden und in den bezoen Reichen der
Rordillerischen Rettentzebirge sund sast alle Bewohner so weiß, als die Luropäer. Einige wohnen
eine ganze Meile höher, als andere. Dieser Unterschied
aber in der Höhe auf der Erdsugel beträgt, in Ansehung der Witterung des Erdstrickes, eben so viel,
als ein Unterschied von tausend Meilen in der Breite.
In der Khat haben die ursprünglichen Indianer in
Terra Sirma, die längs des Amazonenslußes und
der

der Landschaft Guiana wohnen, insgesammt eine braune und rothliche bald hellere, bald aber dunklere Karbe. Die verschiedene Schattirung hat, nach Grn. de la Rondaminens Muthmaßung, ihren vorzüglichsten Grund mahrscheinlich in der unterschiedenen Beschaffenheit der Luft in den von ihnen bewohnten Landern. Denn diese pflegt sich von der groften Sike bes heißesten Eroffriches an, bis zu der vom naben Schnee verursachten Ralte, je mehr und mehr zu verandern n). Ginige Dieser Wilden zwingen das Geficht ihrer Kinder, wie z. E. die Omanguas, in eine platte Form, indem sie den Ropf derselben zwischen zwen Brettern zusammen prefen o). Undere schmu. den ihre durchbohrte Nasenlocher, Lefgen und Wangen mit Fischgraten, Bogelfebern und andern erborg. ten Zierrathen. Die meiften finden einen Vorzug dartinn, ihre durchlöcherte Ohren unglaublich zu vergrös Bern, und das Loch in den Ohrlappen mit einem großen Buschel Blumen oder Kräuter, statt aller andern Dhe rengehange, anzufüllen p). Bon den allenthalben fo berufenen Umazonen will ich nichts weiter fagen. Man mag darüber vielmehr die Geschichtschreiber diefer Beldinnen selbst nachlefen. Wenn man sie alle nach einander zu Rathe gefraget hat, so wird man bennoch feinen entscheidenden Grund fur das mirkliche Dasenn

n) S. Voyage de l'Amerique meridionale, en descendant la riviere des Amazones, par Mr. de la Condamine. Par. 1745. p. 49.

o) S. Ebend. p. 72.

p. G. Bbent. p. 48. u. f. m.

Dafenn biefer merkmurdigen Weiber anzugeben wiffen g).

Einige Reisebeschreiber gebenken eines Volkes in Guiana, in welchem die Menschen alle übrigen Indianer an Schmärze weit übertreffen sollen. Die Arrasen beschreibt Raleigh fast eben so schwarz, als die Mohren, zugseich aber als frische, starke Leute, die gewohnt sind, gistiger Pfeile sich zu bedienen r).

M 5 Eben

- q) S. Le Voyage de Mr. de la Condamine p. 101 113. La Relation de la Guiane, par Walter Raleigh Tom. II. Les Voyages de Corcal p. 25. La Relation du Pere d'Acuma traduite par Gomberville. Paris 1682, Vol. I. p. 237. Les Lettres édifiantes, Rec. X. p. 241, & Rec. XII. p. 213. Le Voyage de Mocquet p. 101 105 &c.
- a) lleberhaupt find unter den Indianern die vergifteten Pfeile fehr im Gebrauche. Die Ravaiben pflegen ib. re Pfeile am Safte des Manchineeibaums (Hippomane mancinella Linn.) ju vergiften, welche febr lange Diefe Cigenschaft behalten. Die Schaken mußen aber, wenn fie die Rinde defelben aufrigen wollen, den Ropf forgfaltig auf die Seite dreben, daß ihnen kein Tropfen vom Saft in die Augen fprüget. S. Mannigfalt, II. B. p. 564 a. Die Giftpfeile ber Einwohner in Guiana werden aus Splittern von der harten, dichten außern Substang des Robarikobaums geschniket Sie find gemeiniglich gwolf Boll lang und etwas dicker, als eine farte Stricknadel, Das eine von benden En-Den ift scharf jugespist, und mit dem Safte vom Woo. rara vergiftet. Um das andere Ende herum ist eine Rolle

Eben dieser Schriftsteller spricht auch von einem andern indianischen Bolke mit kurzem Hals und so hohen

Rolle von Baumwollen gewunden, welche fie nach der Hohlung des Nobres passen, wodurch der Pfeil soll geblasen werden. Go bald fie den Pfeil auf folche Beife jum Verderben jugerichtet und bewafnet haben, wird er in ein gerades, hohles Nohr, von etlichen Jug in der Lange, gefieckt, das Blasrohr nach dem Gegenstande gerichtet, und ber Pfeil mit einem engen, scharfen Sauch durch die Sohlung des Robres, herausgetricben, der aledann mit größter Schnelligfeit und urfchlbarer Gewißheit bis auf eine Entfernung von drens fig bis vierzig Ruthen flieget, wo er dem Thier, welches er bis jum Bluten verwundet, einen ploglichen und unvermeidlichen Tod bringet. Diefe Pfeile gu ichiefen, iff von der Kindheit an eine Sauptubung der Judianer. Durch langen Gebrauch und Gewohnheit erwerben fie fich einen Grad der Genauigkeit in diefer Uchung, die fast unglaublich ift und von feinem Europäer nachgeah: met werden fann Saft jeder Stamm der Indianer hat auch ju dieser Absicht seine besondere Gifte. 2Benn-Diefes Gift seine tobtende Wirkung außern foll, fo muß es nothwendig von außen unmittelbar in die Blutgefaße Man weis, wie unschädlich oder vielmehr wie nublich an fich das Olivenol ift, wenn man es verschlinget oder außerlich auf den Leib streichet; und doch giehet es den gewißen Tod nach fich, wenn es durchs Einsprüßen unmittelbar in die Butgefage gebracht wird. Eben fo unschuldig ift auch das Gift der Woos vara, wenn es eingenommen oder außerlich aufgeleget mird,

hen Schultern, daß ihre Augen scheinen auf den Schultern, und ihr Mund, in der Bruft zu sigen s).

wird, obgleich nichts tödlicher seyn kann, als eben die seift, wenn man es in die Blute oder Pulsabern bringet. Die Amazonischen und Guianischen Insdianer speisen ohne Bedenken das Fleisch der Thiere, welche sie durch dieses Gift getödtet haben. Die leztern pflegen das ihrige sogar ohne Schaden zu kosten. Wenn das Oberhäutchen des Körpers unverlegt ist, kann man dieses Gift, aufgelöset, ohne Gesahr über den gauzen Körper streichen und sogar auf der Haut trocknen lasen. Das Leben scheint in solchem Fall bloß auf einer heilen Haut zu beruhen,

Eigentlich werden dergleichen giftige Pfeile blof auf ber Jagd, besonders gegen die Meerkagen (Simia caudata) gebraucht, welche fonft, nach gewohnlichen Berwundungen, auf die Gipfel der Baume laufen, und mit ihren Schwänzen fich fo vest an einem Aft anklams mern, daß fie auch nach ihrem Tode fo leicht nicht berunter fallen. In den Kriegen der Guianischen In-Dianer, die ohnedies nur felten vorfallen, merden ders gleichen giftige Pfeile nie gegen Menfchen abgedruckt. Es ift in der That bewundernswurdig, daß ein Bolf ohne Gefete, von feinen Grundfagen der Religion geleitet, also durch keine Surcht gegenwärtiger oder zue funfeiger Strafen eingeschränket, und mit einem fo tödtlichen Gift versehen, doch selbiges nie zu Befriedi. gung feines Sages, Der Giferfucht und Rache gebrauchet. Wer mehr von den unterschiedenen Urten des Dfeilgiftes, von deBen Wirkungen und vom Gebrauch

fißen s). Die Natur ist gewiß an diefer ungeheuren Entstellung vollfommen unschuldig; es hat vielmehr das Unsehen, daß diese Wilden, die so viel Bergnu. gen barinn finden, der Matur Gewalt anzuthun, inbem sie die Ropfe ihrer Kinder bald platter, bald runder, bald länglicher bilden, als die Natur that, auch ein Mittel werden ausgedacht haben, den Sals derselben zwischen, die Schultern zu zwängen. Zu allen Diesen wunderlichen Ginfallen konnte bloß die Einbils dung Gelegenheit geben, daß burch dergleichen ab-Scheuliche Berftellung ihres naturlichen Unsehens, ihre Seinde mehr in Rurcht und Schrecken gesetset werden könnten. Bielleicht standen ehemals die Skythen. welche vor Zeiten den sezigen Umerikanern an Wildheit nichts nachgaben, in eben dem thorichten Wahn. und fuchten ihre Grillen auf eben diefe Urt zur Wirf. lichkeit zu bringen. Ohnstreitig maren bergleichen Borfalle die Veranlagung zu dem allen, was die 211ten von Menschen ohne Ropf, oder von hundefopfe gen und wer weis von was fur Menschen, geschrieben und ihren Nachkommen für Wahrheiten verkaufet haben.

Die Brasilischen Wilden gleichen an Leibeslänge bennahe den Europäern. Sie haben aber ftarkere Glieder, mehr Kräste und eine geschmeidigere Behen-

der-gistigen Pscile zu lesen wünschet, dem kann ich die Abhandlung von einigen vegetabilischen Gisten und vergisteten Pseilen der Indianer im IVten Jahrg. der hiesigen Wannigsaltigkeiten S. 241 zc. und 257 ze. empschlen.

m . . .

s) S. Les Voyages de Corest. Tom. II. p. 58. 59.

Behendigkeit. Von Krankheiten werden sie nicht sonderlich beunruhiget, und genüßen daher gemeinigelich eines langen Lebens. Ihre schwarze Haare psie, gen im Alter selten grau zu werden. Ihre braune Gesichtsfarbe spielt ben ihnen ein wenig ins Rothe. Sie haben einen dicken Kopf, breite Schultern, und lange Haare. Die lächerliche Gewohnheit, sich den Baart, das Haar auf dem Leibe, die Augenbraunen, sogar die Augenwimpern auszurupfen, giebt ihnen ein wildes, höchst seltsames Ansehen. In ihre durch, bohrte Unterlezen psiegen ste einen kleinen, wie Elsenbein polirten Knochen, oder einen Stein von ziemslicher Größe zu stecken. Die Mütter drücken ihren Kindern, gleich nach der Geburth die Nase breit. Sie gehen alle nackend und bemalen sich den Leib mit unterschiedenen Farben t).

Die Bewohner der an die Sceküste grenzenden Länder haben, ben Gelegenheit eines frenwilligen oder gezwungenen Gewerbes mit den Portugiesen, ein wenig Lebensart gelernet. Mitten im Lande sind aber die Sinwohner gröstentheils ganz wild geblieben. Man hat es zwar versucht, gesittetere Menschen aus ihnen zu machen. Allein man bediente sich der Gewalt, man suchte sie zu Staven zu machen, und das waren gerade die verkehrresten Mittel, diesen Endzweck zu erreichen. Die Missionwrien haben unter diesen

t) S. Le Voyage fait au Bresil par Jean de Lery. Par. 1578. p. 108. Voyage de Coreal Tom. I. p. 163. Memoirespour servir à l'Hist, des Indes 1702. p. 287. Hist. des Indes de Massée. Par. 1665. p. 71. Voy. de Pyrard. 2de Part. Tom. II. p. 337. Lettres édistantes Rec. XV. p. 351. &c.

Diesen Barbarischen Bolkern mehr Wilde zu mahren Menschen umgeschaffen, als die siegreichsten Urmeen ber Pringen, welche sie unter das Joch beugeten. Die Landschaft Paratuay gehort unter die mit Sanftmuth gemadyten Eroberungen. Die Migiona. rien hatten durch anhaltende Gelindigfeit, gute Benfpiele. Mildthatigkeit und Ausubung driftlicher Tugenden endlich Diefe Wilden gerühret, und über ihr Miftrauen und Unbandigkeit gesteget. Sie baben fich oft felbst gemeldet und gebeten, fie bas Gefes fennen zu lehren, welches die Menschen so vollkommen machte. Gie haben fich diefem Befeg millig un. terworfen und fich zusammen in Gesellschaft vereiniget. Nichts auf der Welt, kann der mahren Religion zu einer größern Ehre gereichen, als daß durch ihre Macht Diese Bolker gesitteter murden, und bloß die Waffen der Jugend hier den Grund zu einem großen Staate geleget haben.

Die Einwohner dieser Landschaft Paraguay sind gemeiniglich Leute von einer ziemlich artigen und sangen Statur. Ihr Gesicht ist etwas lang und ihre Farbe olivengrunlich u). Bisweilen herrscht unter ihnen eine außerordentliche Krankheit. Sie besteht in einer Art von Aussaß, welcher den ganzen Leib überziehet, und auf selbigem eine Rinde, so schwerziehet, wie eine Fischhaut, bildet. Indesen verursachet ihnen dieser Zufall nicht den geringsten Schwerz, oder sonst irgend eine, der Gesundheit nachtheilige Folge x).

Mon -

Lettres édifiantes Rec, XI. p. 391. Rec, XII. p. 6.

x) G. Lettres édifiantes Recueil XXV. p. 122.

Von den Indianern ans Chili weis man durch Beren Bregier, daß fie braun, und mie die Derugnischen Indianer, etwas fupferfarbig anssehen. Diese Farbe läßt sid) merflich von der Farbe ber Mu. latten unterscheiden. Weil diese von einem Weißen und einer Mohrin, oder von einem Mohren und einer Weißen erzeugt und gebohren worden, fo haben fie eine braune oder aus dem Weißen und Schwarzen gemischte, die Indianer hingegen im ganzen südlichen Umerifa, eine gelbe oder vielmehr eine rothli. che Karbe Die Ginmohner in Chili haben eine gute Leibesgestallt, farte Blieder, eine breite Bruft, ein etwas unangenehmes, unbartiges Beficht, fleine Mugen, lange Ohren, schwarze, gerade und fo dide Saare, wie Pferdemahnen. Gie verlangern sich die Dhren und pflegen ihren Baart mit fleinen, aus Duscheln gemachten Zängelchen auszureißen. Die meiften leben im Stande der Unschuld. Db es gleich in Diesen Gegenden merklich kalt ift, fo hangen sie doch nur cinige Thierfelle über die Schultern.

Am außerstern Ende von Chili, gegen das Matgellanische Land, ist eigentlich die Begend, wo sich, wie man vorgiebt, eine Art Menschen von Riesengröße aufhalten soll. Herr Frezier will von unterschiedenen Spaniern ersahren haben, daß einige dieser Menschen, welche sie gesehen, wenigstens vier Spanische Ellen, oder neun bis zehn Fuß hoch gewesen. Seiner Angebe nach wohnen diese Patagonische Riesen auf der östlichen Seite der wüßen Küste, deren die alte Nachrichten gedenken. In der Folge hat man aber diese Nachrichten unter die Mährchen gerechnet, weil man ben der Magellanischen Meerenge Indianer von der gewöhnlichen Menschengröße gefunden. Hr.

Sroger, fahrt Frezier fort, konnte dadurch in feiner Beschreibung von des Zerrn de Gennes Reise, wie andere, senn hintergangen worden; benn einige Schiffe hatten zu gleicher Zeit sowohl die erstern, als die leztern gesehen. Die Leute auf dem Schiffe Jatob und St. Malo erblickten im Jahr 1709 sieben von diesen Patagonischen Riesen im Meerbusen Grettorins, und die Leute vom Schiffe St. Veter de Marseille hatte deren sechse wahrgenommen, denen sie sich auch naherten, um ihnen Brod, Wein und Brandwein anzubieten. Gie hatten aber alles ausgeschlagen, ob fie gleich diefen Bootsleuten ein Beschenke mit einigen Pfeilen gemacht und ihnen treulich bengestanden hatten, da sie eben ihr Boot auf den Strand laufen ließen y). Da indeffen Sr. Frezier nicht faget, er habe felbst einen von diefen Riefen gefeben, auch die von ihnen bekannt gemachte Nachrich. ten in andern Studen das Wunderbare zu fehr augebaufet haben; fo bleibt es noch immer zweifelhaft, ob man wirklich eine aus lauter Riefen bestehende Art Menschen, besonders gehn Buß hoher Menschen, annehmen durfe; denn der Rorper eines Menfchen Diefer Art wurde, im Gangen betrachtet, ache mal ftarfer, als der Körper eines gewöhnlichen Menfchen, fenn. In sofern die ordentliche Sohe der Menschen gemeiniglich funf Schuh betragt, fo pflegen sich die außerften Grengen derfeiben fo leicht nicht über einen Ruft mehr oder meniger zu erftreden. Gin fechsfüßiger Menich iff in Wahrheit schon sehr groß, und ein vierfüßiger au-Berst flein. Bende, sowohl Riesen als Zwerge \*), welche

y) S. le Voyage de Frezier, Paris 1732. p. 75 &c.

Don den Riesen sowohl, als von den Zwergen, wollen wie am Eude dieses Bandes etwas aussührlicher sprechen.

welche diese Grenzen der Größe entweder übersteigen oder nicht erreichen, mußen bloß als einzelne zufällige Abweichungen in ihrem Geschlecht und nicht als beständige Urten betrachtet werden, die eine fortdauern de Menschengattung hervorbringen können.

Wenn es übrigens in dem Magellanischen Lande wirklich dergleichen Riesen geben sollte, so mußen sie wenigstens nur in geringer Zahl und einzeln vorhanden seyn. Denn die Einwohner der Meerenge und der angrenzenden Inseln sind gröstentheils Wilde von einer mittelmäßigen Leibeslänge, olivenartiger Farbe, breiter Brust, von einem ziemlich vierschrötigen Körper, starken Gliedern, schwarzen und geraden Haaren z). Mit einem Worte, sie gleichen in Unsehung der Leibeslänge allen andern Menschen, in Unsehung der Farbe hingegen und Haare, den übrigen 2lmersenern.

Man sindet also in der ganzen neuen Welt nur eine Art von Menschen, die alle mehr oder weniger braum sind. Bloß die novolichsten Amerikaner, unter denen viele den Lappen gleichen, und einige den nordlichen Europäern ähnliche Leute mit gelben Haarren, muß man ausnehmen, sonst wird man in allen übrigen

2) S. Voyage du Cap. Narbrugh. Il Vol. de Coreal p. 231. und 284. L'Histoire de la Conquête des Molucques par Argenfola. Tom. I. p. 35. und 255. Le Voyage de Mr. de Gennes par Froger p. 97. Recueil des Voyages qui ont servi à l'Etablissement de la Compagnie d'Hollande. Tom. I. p. 651. Les Voyages du Capitain Vood Vme Vol. de Dampier p. 179. &c.

Boff, allg. Maturb. VI. Ch. D

übrigen Landern Diefes großen Belttheiles lauter Menschen autreffen, welche sich nicht sonderlich von emander unterscheiben. Wie groß war hingegen die Berfchiedenheit unter den mancherlen Bolfern der alten Belt; von denen wir eben geredet haben! Sich vermuthe nicht unrecht zu schlußen; wenn ich die Bleichformigfeit unter den amerikanischen Ginwohnern von der einformigen Lebensart aller diefer Bolfer her-Alle ursprüngliche Amerikaner waren ober find noch jezo wilde oder halbwilde Menschen Die Meritaner und Dermaner maren erft fo neuerlich in eine burgerliche Berfagung gefommen, daß man vontihnen feine Alusnahme gegen unfern Grundfat herneh. men fann. Diefe Wilden mogen alfo entsproßen fenn woher sie wollen, so scheinen sie boch insgesammt einen gemeinschaftlichen Ursprung zu haben Welle-Umeri-Kaner gehoren zu einerlen Stamm, und fie haben die eigentlichen Rennzeichen ihrer Urt bis auf den heutigen Zag, ohne merfliche Beranderung, benbehalten ; denn fie find alle wild geblieben, fie haben fast fammelich einerlen Lebensart geführet, und in ihrem Himmels. firich herrschet ben weitem fein so großer Unterschied in Unsehung der Sige und Kalte, als man in der alten Welt bemerket. Ueberdies haben sie erft neuerlich in ihren Landern fich niedergelagen. Die Urfachen alfo, welche die Verschiedenheiten bewirken, haben lange noch nicht genug Zeit gehabt, fichtbare Veranderungen herbor zu bringen.

Jeder von den angeführten Gründen verdienet besonders in Erwägung gezogen zu werden. Daß die Amerikaner neue Völker sind, läßt sich wohl nicht in Zweisel ziehen, wenn man bedenket, wie klein ihre Zahl, wie groß ihre Unwisenheit und wie gering

2 114 W . 1 . 1 . 1 . 1 . 3

ber Kortgang ber gesittetsten unter ihnen, in Unsehung ber Runfte, ift. Die erfte Nachrichten von Entdedung und Eroberung diefes Welttheiles schildern uns zwar Merito, Deru, St. Domingo u f. w. als ungemein volfreiche Lander und wollen und überreben, die Spanier hatten allenthalben wider fehr zahlreiche Rriegesheere ftreiten mußen. Ber begreift aber nicht, daß hinter diefen Berichten eine Spanische Großsprecheren verborgen ist? Sieht man biefes nicht offenbar an den wenigen Denkmalen, welche von der vorgegebenen Broffe Diefer Wolfer noch übrig find? Sieht man es nicht aus der Beschaffenheit des Landes selbst, welches, ob es gleich von den Europäern, affo von geschicktern Ginwohnern befest worden, als Die alten waren, dennoch muft, ungebaut und mit Holy bedeckt blieb? Ift es wohl überhaupt etwas anders, als eine Rette unzuganglicher Bebirge, Die folglich nur fehr kleine Plage übrig lagen, welche mit Wortheil angebauet und bewohnet werden konnten? -Rinden wir nicht fogar in den eignen Ueberlieferungen dieses Volkes von der Zeit, wo sie gesellig sich zu vereinigen gesucht, eine neue Bestätigung unferer Mennung? Die Deruaner jahlten mehr nicht, als zwolf Ronige, wovon der erfte sie gestiteter zu machen angefangen a). Sie waren also bor etwa drenhundere Jahren eben so wild, als die andern. Ferner beweiset unsern Sas die geringe Zahl von Menschen, die man ju Eroberung Diefer großen Lanber brauchte. Ob ihnen gleich das Schiefpulver außerordentlich ju ftatten fam, fo murden ihnen doch diese Bolter, wenn sie zahlreich gemefen maren, ben Sieg ohnfehlbar freitiggu machen gesucht haben. Der Beweis begen, mas ich behaups M 2 te

a) S. l'Histoire de Incas par Garcilasso &c. Par. 1744.

te, liegt in der historischen Erfahrung, daß man doch niemals die Mohren unter das Joch bringen oder ihr Land erobern können, obgleich die Wirkungen des Schießpulvers für sie eben so neu und erschrecklich, als für die Amerikaner waren. Die wenige Schwierigkeiten, die man ben Eroberung des ganzen amerikanischen Welttheiles gefunden, scheinen mir hinlanglich zu beweisen, daß Amerika nur wenig bevölkert und noch gar nicht lange bewohnt gewesen sey.

Daß in den unterschiedenen Zimmelostris chen der neuen Welt, ein geringerer Unterschied in der Witterung, ale in der alten bertschet, ift ebenfalls unterschiedenen Urfachen benzumes sen. Die Warme im Amerikanischen hisitzen Erdftrich ift ben weitem fo groß nicht, als im Afri-Kanischen. Die Umeritanischen, in diesem Erd. ffrich liegenden Länder sind Meriko, Meuspanien, Deru, das Land der Amazonen, Brasilien und Buiana. Die Bige fleigt in Mexiko, Neuspanien und Peru nie zu einem fehr hohen Grade, weit diefe Lander über die gewöhnliche Flache des Erdbodens ungemein weit erhaben find. In Deru steigt, ben der starksten Sike, das Wetterglas nicht fo hoch als in Frankreich. Der Schnee, welcher hier beständig Die Gipfel der Berge bedecket, verursachet in der Luft eine merkliche Ralte. Und diefer Grund, welcher eine Wirkung der vorigen Urfach ift, hat einen großen Ginfluß auf die Witterung dieses Erdstriches. pflegen auch die Einwohner dieses Reiches wever schwarz noch febr braun, fondern von der Sonne blog braungelb gefärbet zu senn. Da sich im Lande der Amazonen eine ungeheure Menge von Waffer, Klugen und Waldern befinder, so muß in selbigem noth. wendig

mendig eine außerordentlich feuchte und weit fühlere. Luft, als in einem trocknern Lande, herrschen. Auf. ferdem hat man zu bemerken, daß der zwischen den Wendezirkeln beständig wehende Oftwind erft alsbann in Brasilien, im Lande der Amazonen und in Buiana gespuret mird, wenn er vorher über ein gro-Res Meer gestrichen und eine Rublung angenommen hat, die er sodann über alle östliche Lander verbreitet, welche unter der Mittellinie liegen. Diefer Umftand fo wohl, als die Menge von Baffer und Waldern, ingleichen der häufige anhaltende Regen, geben uns ben wahren Grund an, warum diese amerikanische Gegenden, in Unfehung ber Witterung, viel gemaffigter sind, als sie ausserdem wirklich senn murden. Wenn der Oftwind aber vorher die niedrigen amerifanischen Länder durchstrichen hat und nun Dezu erreichet, so ist feine Barme natürlicher Weise um einen beträchtlichen Grad erhohet. Er murde fo gar in Deru warmer, als in Brasilien und in Guiana senn, wenn die Luft nicht sowohl durch die hohe Lage Des Landes, als durch den häufigen Schnee eine mert. liche Abkühlung erhielte, und alle Hise verlöhre, weldie der Oftwind ben Durchstreichung des flachen Landes angenommen haben konnte. Indessen ist er im-mer noch warm genug, um einen Ginfluß auf die Farbe der Wilden zu haben. Denn alle diejenigen Einwohner, die vermoge ihrer Lage diesem Wind am frarkeften bloß gestellet sind, haben die gelbeste, diejenis. gen aber, welche zwischen den Bergen in Thalern wohnen, und folglich wider die Wirkungen deffelben geschüßet bleiben, eine viel weiffere Farbe, ale Die anbern. Heberdies muß auch eben diefer Wind, indem er auf die hohen kordillerischen Gebirge stoffet, weit in die angrenzende Lander zuruckprallen und ih. M 3 6.41 nen

nen die Ruhlung zuführen; die er von dem Schnee angenommen, womit ihre Gipfel bederket find. Die fer Schnee seibst muß zu seiner Abschmelzungszeit kale te Winde hervorbringen.

Wie viel Urlachen vereinigen sich nicht, um die Wärnie des hizigen Erdiriches in Umerita zu mäßigen? Ift es also wohl zu bewundern, wenn man hier weder schwarze noch braune Menschen, wie unter eben dem histigen afrikanischen und assatzlichen Erdstrich antrist, wo die Umstände, wie gleich soll gezeiget werden, sehr verschieden sind? Man mag also die Amerikaner entweder als uralte Bewohner dieser Länder, oder als Menschen betrachten, die sich erti in viel neuern Zeiten daselbst niedergelassen haben, so darf man doch, weil ihr hisigister Hinnelsstrich noch immer sehr gemäßiget ist, daselbst keinen Schwarzen anzutressen hossen.

Die Gleichforminkeit in der Lebensart macht ben lezten Beweisgrund von den Urfachen Des geringen Unterschiedes ben den Amerikanern aus. Sie waren alle wild, oder erst sehr neuerlich, ctwas gesittet worden. Gie lebten jest und hatten vorher immer auf einerlen Weife gelebet. Baren fie auch alle von einem gemeinschaftlichen Stammvater ent. franden, so hatten fich doch die einzelnen Geschlechter. ohne fich einander in den Weg zu kommen, allenthalben zerftreuet. Jede Familie machte gleichsam ein eignes Bolk aus, bas unter fich felbst eine vollkomm. ne, mit andern aber eine große Aehnlichkeit hatte. Wodurch hatten sie auch wohl ausarten oder sich verbeffern follen, da sie fast allenthalben einerlen Rahrung und Witterung genossen? Sie mußten baber, mie

wie man auch allenthalben fand, sich immer abnlich

Dhne fo gar auf die Grunde der Gottesgelehrten hierben Rufficht gu nehmen fomint ce mir fehr na. turlich vor zu glauben, Diefe Wilden mußten mit uns vom Anfange her einerlen Urfprung haben. Aus der Hehnlichkeit der nordamerikanischen Wilden mit den östlichen Cartern läßt sich schon die Abstame mung der erften von diesen lettern schlußen. Die neuen Entdeckungen der Ruffen jenfeit Zamtschat. ta, wo sie unterschiedene Lander und eine Menge bon Infeln geschen haben, die sich bis an den westlichen Theil des vesten Landes von Amerika verbreiten, wurden die Möglichkeit einer Gemeinschaft Diefer Bolfer auffer Zweifel fegen, wenn diese Entdeckungen hinlanglich bestätigt, und diese Lander bennahe que sammenhangend waren. Collten aber auch mirklich beträchtliche Strecken des Meeres dazwischen liegen, was beweget une denn an der Moglichkeit gu gmeifeln, daß einige Menschen diefe Zwischenraume zu durchschiffen, und selbst aufzusuchen sich bemühet haben oder durch Sturme dahin verschlagen seyn konnten? Der Zwischenraum des Meeres zwischen den marianischen Infeln und Japan ist vielleicht viel größer, als zwischen irgend einem von den Landern um Ame. rita; die jenseit Kamtschatta liegen; dennoch fand man die marianischen Inseln mit Menschen besetzet, welche nirgends anders woher, als vom östlichen veften Lande gekommen fenn konnten. Sch batte baber große Reigung zu glauben, daß die erften Untommlinge in Umerita in den Landern angelanget find, we che nordwestwarts von Ralisornien liegen. Die ungemein große Ralte diefes Erdftriches mag fie dann M A wohl

wohl genothiget haben, sich nach den mehr fubmarts gelegenen Gegenden ihres neuen Aufenthaltes in begeben. Sie mögen sich also ansänglich in Mexiko und Deru vestgeseget, hernach aber von da in allen Theilen des nord. und südlichen Umerita verbrei. tet haben; denn man hat Mexiko und Peru für die alteften, am erften bewohnten Lander diefes Belt. theiles zu halten. Sie liegen am höchsten und sind unter allen die einzigen, wo man gesellschaftlich vereis nigte Menschen angetroffen. Uller wahrscheinlichen Bermuthung nach sind auch die Ginwohner des nordlichen Theiles von Amerika, ben ber Straffe Davis und in den nordlichen Gegenden des Landes Labrador aus Gronland, welches von Umerita bloß durch diese nicht sonderlich breite Meerenge gefrennt ist, gekommen. Wir haben auch schon oben erinnert, daß unter den Wilden der Straffe Davis und Gronlandern eine vollkommne Aehnlichkeit herrschet. Von der Bevolkerungsart Gronlandes laßt sich aber mit eben so viel Grunde vermuthen, daß-die Lappen vom Mordkap, welches nur ohne gefahr hundert und funfzig Meilen davon entfernt lies get, fich dahin begeben haben. In fo fern aber 760 land mit Gronland bennahe zusammen hanget, und nicht weit von den nordischen orkadischen Inseln entfernt lieget, in so fern auch Island von alten Zeiten her bewohnet und von den europäischen Voltern besuchet worden ift; ja, in so fern so gar die Da nen sich in Grönland vestgesethet und Rolonien das rinn angeleget haben, murde man fich nicht wundern Durfen, in diesem Lande weisse, von den Danen ent. sprossene Leute mit gelben haaren anzutreffen. ist so gar wahrscheinlich, daß die weisse Menschen beh der Strasse Davis von den europäischen weissen bere

herstammen, die sich in Grönland niebergelassen haben. Bon da war es ihnen leicht, über die kleine Meerenge, welche die Strasse Davis bildet, nach Umerika zu kommen.

So groß die Gleichförmigkeit der ursprünglichen Umerikaner in Ansehung der Farbe und Gestalt bestunden wird, so groß psleget hingegen die Verschiedenbeit unter den afrikanischen Völkern zu seyn. Dieser Weltheil war von alten Zeiten her und sehr häusig bevölkert. Er liegt unter einem sehr brennenden himmelsstrich, unter welchem aber dennoch in den unterschiedenen Ländern eine sehr ungleiche Witterung bemerket wird. Auch in den Sitten hat man ben den mancherlen afrikanischen Völkern eine große Verschiedenheit wahrgenommen, wie man aus den von uns gegebnen Beschreibungen sehen kann.

Bon allen diesen Urfachen hat jede das Ihrige benaetragen, die Berschiedenheit unter den afrifanis fchen Menschen beträchtlicher, als in irgend einem ane bern Welttheile zu machen. Man barf nur zuvor. derst den Unterschied der Witterung in den afrikanis schen Landern ermagen, so wird man gleich finden, daß in der Barbarey und im gangen Strich Landes an der mittellandischen See, mo die Sige nicht über. maßig fart ift, alle Menschen entweder gang weiß oder nur braunlich anssehen. Die gange Barbaren wird auf der einen Seite durch die Luft aus der mittele landischen Gee, auf der andern durch den Schnee des Berges Atlas abgefühlet; ausserdem liegt sie noch in dem gemäßigten Erdftrich diffeit des Wendezirkels, daher auch alle Volker, von Megypten an bis zu den kanarischen Inseln bloß eine bald hellere, bald ets was dunklere braune Farbe haben. Jenseit des N 5 Wen.

Wendezirkels und an der andern Seite des Berges Utlas, wo die Sife schon viel stärker ift, findet man awar sehr braune boch keine gang schwarze Bewohner. Unter dem 17ten und 18ten Grade nordlicher Breite liegt endlich Genegal und Mubien, wo die Ginwohner wegen ber übermäßigen Sige Diefer Lander, vollig schwarz aussehen. In Senegal ift sie befanne termaßen so heftig, daß der Weingelft im Betterglas fe dafelbft bis jum 38ten Grade fleiget, da er binger gen in Frankveich nie hochft felten den dreiffigften Grad berühret, und in Deru, das doch im hisigen Erdftriche lieget, fast immer auf eben demfelben Grade ftehet und fast niemals über 25 Grade fich erhebet. In Tubien find noch feine Beobachtungen mit dem Wetterglas angestellet worden; alle Reisebeschreiber aber versichern einstimmig, daß daselbst überaus star-te Sige bemerket werde." Die Sandwusten zwischen Oberanypren und Tubien konnen die Luft auf einen folden Grad erhißen, bag man den Mordwind ben den Tubiern für einen brennenden Wind erfennen muß. Auf der andern Scite komint auch der zwischen ben Wendezirkeln gemeiniglich herrschende Ostmind ehe nicht nach Mubien, bis er das Landvon Arabien durchstrichen hat, wo er einen Grad von Sige befommt, welchen der fleine Strich deffele ben über das rothe Meet unmöglich zu maßigen fahig ift. Man barf fich alfo in biefen Landern feines weges über den Unblick gang schwarzer Menschen wundern. Doch muß es in Senegal \*), noch schwar-

<sup>)</sup> Von der Hise auf Senegal, saget Herr Udanson in feiner Reife dahin, Brandenb. 1773. p. 39. Sch hate te meinen Weg auf einem Sandboden fortuseten, der

zere Leute geben, weil der Ostwind auf dieser Inselnicht eher ankommen kare, bis er alle Länder in Afrika

mit allem Rechte brennender Sand genennet werden fonnte, weil man daselbst gewöhnlicher maßen eine Dige von 60 Graden und noch drüber ausstehen muß-Meine Schube waren fo bart, als horn, fie fprangen in Studen und waren guletet ganglich in Staub jerfallen. Go gar die Rufe, meiner Reger fins, gen an aufzuspringen. Das bloge Buruckprallen ber Sige des gluenden Sandes machte, daß die Saut in meinem gangen Geficht fich abschälte und mir ein Brenuen verursachte, welches zuweilen 5 oder 6 Tage lang. Daurete. Die Die hige, welche Die Come im Mauft ben der Burnckfunft aus dem Wendezirkel des Krebses nach dem Meguator verursachete. war viel heftiger als diejenige, welche fie benm erften Durchgang im May veranlaffet hatte. Denn bas Wetterglas zeigte im May des Nachts auf 22, des Tages aber auf 6 bis 28 Grade, ba bingegen Die Rachte im August eine Sige von 26, die Tage? von 32 Graden hatten. - p. 195. Ben andern Beob. achtengen mit 2 gleichen Wetterglafern fand Ser Moanfon im Julius, daß der eine Luftmeffer in der Fubliten Gegend der Infel in der fregen Luft aiff ben goten Grad von Dige wies, ba bingegen die Sige bes verbrennten Sandes das andere bis auf ben 6oten und J Grad getrieben hatte. Dren im Sande verscharrte Sunerener, die nur dren Stunden barinn gelegen, batten fich nicht verhartet, fondern das Beiffe batte fich nur leicht an die Schale angesetzet und maren fark genug gefocht, um gegeffen werden ju fonnen. Bare

Ufrita nach ihrer größten Breite durchstrichen und folglich eine ganz unerträgliche hiße angenommen hat.

Wann man also ben ganzen Theil von Afrika überhaupt zusammen betrachtet, welcher zwischen den Wendezirkeln enthalten ift, wo der Oftwind beständie ger, als irgend ein anderer wehet; so wird man leicht begreifen, daß alle westliche Ruften dieses Welttheiles eine weit groffere Site, als die oftlichen bulden muffen und wirklich dulden, weil der Wind auf den offliden Ruften mit der Ruflung ankommt, Die er mah. rend feines Striches über ein großes Meer angenom. men hat. Da er hingegen, wenn er über die afrifa. nischen Lander freichet, eine brennende Sige annimmt, bevor er zu den westlichen Ruften dieses Belt. theiles gelangen fann. Daher pflegen auch die Ruften von Senegal, Sierra Liona, Guinea, furs aller westlichen Lander in Afrika, die unter dem hisigen

die Nöhre des Luftmessers höher und also jum Steiz gen für den Weingeist mehr Naum gewesen, so würde die Hige denselben gewiß noch weit über den Soten Grad getrieben haben. — p. 118. "Auf Podox war das Thermometer Mittag vom 40ten bis jum 45ten Grade gestiegen, und von der Sonnenhise dermaßen durchdrungen worden, daß es auch in der Nacht noch auf eine Hige von 30 bis 32 Graden zeige te. Die Schiskammer war so heiß, als eine Bade stube. Sie glich einem von Dsenhise durchglüeten Zimmer, in welchem das Pech und Schistheer, von übermäßiger Hige geschmolzen, tropsenweise, in der flüßigsten Sestallt herabsiel. gen himmelsstriche liegen, die heissesten Gegenden auf tem ganzen Erdboden, die oftlichen Rusten aber von Urika, Mosambika z. B. Mombaza u. s. w. langenicht so heiß zu seyn.

Ohnstreitig ist alfo diefes der Grund, warum die wahren Mohren oder die schwärzesten unter allen Schwirzen in den weftlichen afrifanischen Landern, Die Raffern hingegen oder die minder schwarzen, in ben öftichen Landern Diefes Welttheiles angetroffen werden. Der sichtbare Unterschied, welcher zwischen diesen Urten von Schwarzen herrschet, komme von den interschiedenen Graden der Sie ihres Simmelfriches, welche gwar fehr groß in den biflichen, aber gang ibermäßig heftig in den westlichen Theilen von Ufrika befunden wird. Jenseit des Wendezir. fels nach Mittag bin, erhalt fie nicht allein durch die Große der Treite, sondern auch dadurch eine beträcht. liche Vermimerung, weil die Spife von Ufrita en. ger zusammer lauft und auf allen Seiten mit der See umgeben ift. Aus diefem Grunde muß hier die Luft weit gemäßiger, als mitten im beften gande fenn. In der That jungen auch die Menschen hier schon an weiß zu werder, und, wie bereits erinnere worden, von Natur mehr miß, als schwarz auszuseben.

Den deutlichken Beweis, daß der himmelsstrich die vornehmste Krsach der Verschiedenheiten unter den Menschen sey, indet man, wie mich dunket, in der Farbe der Zortentotten, deren Schwärze bloß durch die gemäßigte Witterung des Erdstriches vermindert werden sonnte. Füget man diesem Beweis noch die andern Fründe hinzu, die man aus den von uns angestellten Vergleichungen hernehmen kann, so werden

林 1 海南村南

werden hoffentlich alle fernere Zweifel hierüber auf eine amal verschwinden.

Noch mehr Beflatigung diefer Mennung findet man in der nabern Betrachtung aller andern Tolfer, die jenseit Ufrika unter dem hisigen himmelsfriche wohnen. Auf den maldwischen Inseln, auf Jeg. lon, auf der Landspike der indianischen Halbinel, auf Sumarra, Malacta, Borneo, Zelebes und auf den philippinischen Inseln giebt es lauter überaus braune, doch nicht völlig schwarze Menschen, weil als le diese Lander entweder Infeln oder Salbigeln find. In allen Diefen Begenden wird naturlider Weife Die hiße der Luft durche Meer abgefühlet. Gie fahn auch aufferdem niemals ju dem hohen Grade gelangen, als mitten im Land und guf Den wetlichen afrifanischen Ruften, weil der in diesen Cegenden der Erdfugel abwechselnd herrschende Dit oer Westwind erst alsdann in diesen Landern des indimischen 210dipelagus ankommt, wenn er vorherfeinen Strich uber ungemein groffe Meere genommenhat.

Uebermaße steigenden Hiße, bloß mit kraumen Menschen bevölkert; hingegen werden au Trengumea oder auf dem Lande der Papus wiederschwarze Menschen, oder, nach der Aussage der Reisebeschreiber, wahre Mohren angetroffen. Mai weis, daß dies se Lander auf der östlichen Seite ein sestes Land ausmachen, auch der Wind, welcher ie durchstreichet, viel heisser als derzenige sen, welcher in indianischen Meere wehet. Auch Treu Zolland, wo die Hise des Himmelessirches, wegen der etnas entsernten Lage dieses Landes von der Mittellinie, minder hestig ist, pflegen sich nicht so schwarze, sondem den Hottentots

ten

ten ziemlich ahnliche Leute zu finden. Liegt nicht in diesen Mohren und Zottentotten die unter einerlen Breite, so weit von den andern Mohren und Hottentotten anzerroffen werden, ein offenbarer Beweis des Sages, daß der Brund ihrer Farbe hauptsächlich in der Dige des himmelstriches zu suchen sen? Und läßt siche wohl vermuchen, daß zwischen Afrika und diesem stidlichen vesten Lande jemals eine Beneimschaft statt gesunden habe? Dennoch erscheinen daselbst eben die Arten von Menschen wieder, bloß weil sich hier alle die Umstände vereinigen, die eben denselben Brad von Disse verursachen können.

Ein von den Thieren hergenommenes Benipsel mag zur Bekräftigung alles dessen dienen, mas ich bisher zu behaupten gesuchet. In Dauphine, pflegen, wie man bemerket hat, alle Schweine schwarz, auf der andern Seite der Rhone hingegen, in der Landschaft Divarais, wo eine stärkere Kalte, als in Dauphine verspüre: wird, ganz weiß zu senn. Uns möglich können es die Sin wohner dieser benden Provinzen mit einander verabredet haben, in der einen bloß schweine zu erziehen; es könnnt mir daher sehr wahrscheinlich vor, daß dieser Unterschied bloß von der unterschiedenen Witterung des Landes, vielkeicht auch von der unterschiedlichen Nahrung dieser Thiere, herzuleiten sen.

Die Schwarzen, die man, ob wohl in geringer Alnzahl, auf den Philippinischen und einigen and dern Inseln des indianischen Meeres gestunden hat, scheinen von diesen Papus oder Mohren in Veu-Guinea, welche die Luropäer erst seit ohngesähr siedenzig Jahren kennen lernten, ursprünglich abzustammen. Dampier entdedte zuerst 1700 den

Bille

östlichen Theil dieses Landes, den er Ten Brittannien nennte, man weis aber noch nicht, wie weit ohngefahr dessen Größe sich erstrecket; so viel aber weis man, daß er in den Gegenden, die man gesehen hat, nicht sonderlich bevölkert ist.

Die Mohren hat man also bloß in den Erdstris chen zu suchen, wo alle zu Hervorbringung einer bestandigen und übermäßigen Sige nothwendigen Umstande sich mit einander vereinigen. Diese Sie wird nicht allein zur Zeugung, sondern auch zu Erhaltung ber Mohren unentbehrlich befunden; benn man hat auf den frangofischen Infeln, wo die Sie zwar fehr ftark, aber nicht mit ber Senettalischen zu verglei. then ift, ben neugebohrnen Mohrenfindern ein fo starkes Gefuhl der Wirkungen der Luft mahrgenommen, daß man genothigt ift, in den erften neun Sagen nach ihrer Geburth, Diefe Rinder in wohl ver-Schloffenen und fehr heiffen Zimmern zu laffen, weil fie, ben Vernachläßigung diefer Vorficht, oder wenn man sie nach der Geburth gleich in die Luft bringet, am Rinnladen Buckungen bekommen, wodurch fie am Saugen gehindert und ihrem Lode mit schnellen Schritten entgegen geführet werden.

Herr Littre, ber im Jahr 1702 einen Mohren zergliederte, hat an demfelben die mit der Borhaut nicht bedeckte Spiße der Eichel so schwarz, als die ganze Haut, den übrigen bedeckten Theil aber vollkommen weiß gefunden \*). Ein sicherer Beweis, daß zu Hervorbringung der Schwärze in der Mohrenhaut

<sup>\*)</sup> S. L'Hist. de l'Académie des Sciences de Paris, Année 1702 p. 32.

renhant die Wirkung der Luft unentbehrlich sen. Ihre Rinder werden aud wirklid), wie anderer Leute Rinder, weiß, oder deutlicher zu fprechen, roth geboh. ren. Bween ober dren Tage nach ihrer Geburth verandert fich aber die Karbe aus bem Beibbraunen ins Dunkelbraune und gegen den 7 oder achten Lag immer mehr und mehr ins Schwarze? Es ift befannt. andag alle Rinder, zween ober dren Lage nach der Geburth, eine Art von Gelbsucht haben, die ben den Weissen eine sehr vergangliche Wirkung ift und in der Saut feine Merkmale von ihrem Gindruck gurucke laße, ben den Mohren aber der Haut eine unaus doschliche, immer schwarzer werdende Farbe mittheis let. Ber Zolbe will bemerket haben, daß die Rinder der Sottentotten, die, gleich den Rindern der Buropaer, weiß zur Welt fommen, durch Gulfe Diefer Gelbsucht, welche fich, dren oder vier Tage nach ber Beburth, auf der gangen Saut des Rindes ver breitet, hernach aber nicht wieder vergehet, eine Dlivenfarbe bekamen. Indessen konnen so wohl diese Gelbsucht, als die wirflichen Gindrucke der Luft, meines Erachtens, bloß für eine jufällige, feinesweges aber fur die haupturfache der Schmarze gehalten merden. Denn man hat mahrgenommen, daß die Dob. renfinder ichon im Augenblick ihrer Geburth, and ben Wurgeln der Magel und an den Geburthotheilen Schwarz gezeichnet find. Die Wirkung der Luft und die Gelbsucht mogen zu Ausbreitung diefer Farbe mohl etwas mit bentragen, es ift aber mohl unftreitig, baß Der Grundstoff der Schwarze durch die Meltern auf Die Rinder übergetragen, bag ein Mohr, wo er auch immer gebohren werden mag, so schwarz, als ob er in feinem eignen Baterlande gebohren worden, sur Welt fommen wird, und bag der Unterschied, wenn ja Biff. allg. LTaturb, VI. 23. nach nach der ersten Fortpflanzung bereits ein solcher Statt fande, faum mahrzunehmen senn toune. Das ift aber doch nicht genug, um zuverläßig behaupten zu konnen, daß nach einer gemiffen Ungal von Zeugungen diese Karbe sich nicht merklich zu verändern vermögte. Bielmehr laft sich mit Grunde vermuthen, daß die urfprünglich bloß von der hiße des Erdfreises und der anhaltenden Wirkung der Warme herrührende schwarze Karbe in der gemäßigten Witterung eines falten Erdstriches allmählig vergeben, und baß folglich die Abkömmlinge der in eine nördliche Landschaft versetten Mohren im achten, zehnten oder zwölften Grabe lange nicht fo schwarz, als ihre Vorfahren, sondern viels leicht eben so weiß aussehen wurden, als die ursprung. lichen Bolfer des kalten Landes, worinn fie nunmeh. ro wohnen. रो तर्र हैं। अपने में अपने में

Erfahrne Zergliederer haben fich die Dube genommen, emfig nachzuforschen, in welchem Theile der haut sich die schwarze Karbe der Mohren eigent. lich befande? Unterschiedene glaubten dieselbe weder im Selle, noch im aufferften Sautchen, fondern in der nebformigen haut anzutreffen, welche man zwischen benden mahrgenommen \*). Wenn diese Mexbaut. fagen fie, gewaschen und lange in laulichtem Waffer gehalten wird, pflegt fie von ihrer Farbe nichts zu andern, sondern beständig schwarz zu bleiben. Das Rell aber, und das auffere Sautchen fcheint ben den Mohren fast eben so weiß, als ben andern Menschen zu seyn. Der Doktor Corons und einige andere Zergliederer sagen, das Bint sen in den Mohren viel sehmärzer, als ben andern Menschen. Mir hat es schwarzer, als ben andern Menschen. an

<sup>\*)</sup> S. L'Hist. de l'Académie Royale des Sciences de Paris 1702. p. 32.

an Gelegenheit gefehlet, Untersuchungen über die Buverläßigkeit diefes Umstandes anzustellen, dem ich aufferdem gern Glauben beymeffen mogte. Denn ich habe die Bemerkung gemacht, daß ben uns Leute von gelblichter oder brauner Gesichtsfarbe schmarzeres Blut, als andere haben; und die angeführten Schrift. steller behaupten, daß die Farbe ber Mohren von der Karbe ihres Blutes abhänge a). herr Barrere. welcher die Sache naher, als irgend ein anderer Belehrter, untersuchet zu haben scheinet b); und Bert Winslow c), sagen, das aussere Bautchen der Mohren sen schwarz, und wenn es denen, die es naher betrachtet haben, meiß vorgefommen, mare a fo konne dieses bloß von der ungemeinen Dunnheit und Durchsichtigfeit hergeleitet werden, übrigens aber fen es eben so schwarz, als ein schwarzes Horn, das man eben fo dunn, als diefes Bautchen zubereitet hatte. Ben eben Diesen Schriftstellern hat man auch Die Berficherung erhalten, das Fell der Mohren habe durchaus eine rothbraune, ins Schwarze fallende Karbe, die, nach des herrn Barrere Bemerfung. von der Galle herzuleiten ift, welche ben den Mobren nicht gelb, sondern allemal so schwarz ift, wie Dinte. hiervon glaubt er durch viel in Ravenne zergliederte Mohrenkörper völlig überzeugt zu fenn.

D 2

In

- a) S. L'Ecrit du Docteur Towns addressé à la Société Royale de Londres.
- b) S. Dist. sur la couleur des Negres par Mr. Barrere
- c) S. Exposit. anatom. du Corps humain par Mr. Winslow, p. 489.

In der That pflegt eine fich ergieffende Galle bie Haut weiffer Menschen gelb zu farben. Bon einer schwarzen Galle mußte fie also mahrscheinlicher Weise schmarz gefärbet werden. Weil aber die Saut, fo bald nur die Ergießung der Galle nachlaffet, ihre naturliche Weiße wieder annimmt; fo mußte man vorausseken, die Galle habe sich allemal ben den Mob. ren ergossen, oder sie ware ben ihnen, mie 23arrere faget, fo haufig anzutreffen, daß fie von Ratur in dem auffern Sautchen fich in genugsamer Menge verbreis ten fonne, um demfelben diefe fcmarze Karbe mitgutheilen. Uebrigens ist es gar nicht unwahrscheinlich, daß ben ben Mohren das Blut und die Galle, gleich ihrer Haut, brauner, als ben den Weiffen, ift. Allein durch den ersten dieser Limstande laßt sich darum noch nicht die Urfache des letten erflaren. Denn ben der Woraussehung, daß entweder das Blut ober die Galle durch ihre Schmarze die haut eben fo dunkel farbes ten, bleibt alsdann, fatt der Frage: Warun bie Mohren eine schwarze Haut haben? immer noch ein Berlangen übrig zu miffen, warum fie mit einer schwarken Galle und eben folchem Blute begabet mas ren? Das heißt aber Die Frage inur weitlauftiger ausdehnen, an fatt sie aufzulosen. Mir scheint chen die Urfache, die uns braun farbet, wenn wir une der fregen Luft und Connenhige blofftellen, eben die Ur. sache, welche die Spanier brauner, als die Franzo. sen, die Mauren aber brauner, als die Spanier machet, auch den Grund in sich zu fassen, warum die Mohren schwärzer, als die Mauren sind. Inzwie schen wollen wir uns hier nicht so wohl um die Wirkungsart diefer Urfache bekummern, als viel. mehr uns überzeugen, daß diese Ursach in der That, und gwar besto ftarter und merklicher wirfe

ke, je mehr und je langer sie sich thatig be-

. . The many D3 no. D

\*) Es wird nicht undienlich fenn, über die Entstehung und über den Gis der schwarzen Farbe bier noch die Mennung einiger neuern und fehr groffen Merste gu les fen. In dieser Absicht will ich fürzlich anführen, was der herr Professor Schreber ju Erlangen in seiner allgemeinen Geschichte der Menschen G. 15. 3c. bavon faget: Der Git der fcmargen Farbe ber LTeger, ingleichen der braunen und rothlichen anderer Dolfer, ift in dem Schleime gu fuchen, welcher die Haut unter bem Oberhaufchen übergieber. (v. gallerson F Elem. Physiol. ) Die Saut selbst ift ben allen Wolfern weiß, das bennahe durchsichtige Oberhautchen aber ben il den Weissen weißlich, ben den Mobren grau ; oder, wie andere wollen, schwarz oder weißfleckig, auch wohl an den Stellen, wo ce am dieffen-ift, schwarzlichem le (Ebend.) Dagegen fieht erwährter Dorne gleich. Schleim dunkelbraun, und fallt destomehr ins Schwarje, je schwärzer der Mensch aussichet. (Bend. Tom. V. p. 17.) Was ift aber die Urfache diefer Schwarze? Esift gang naturlich, querft auf die Sonne zu verfallen, welche die Saut eines Weiffen defte brauner farbet, je heftiger fie daranf wirket, oder je naber fein Aufenthalt Der Linic und jugleich der Oberfläche des Mecres lieget. Allein diefe Urfache wirket nur auf einzelne Verfonen, und es ift schwerlich ju erweisen, daß fie eine gerbliche Schwarze zuwege bringe. Man bat an ben Mohren schwarzes Blut, eine noch schwärzere Galle, und einen braunlichen Schweiß mahrgenommen. (Ebend. S. 21.22.) Sollte fich ihre Farbe nicht aus

· 大致 117、 新山 1877 1.16。

eben der Quelle, woraus die Gelbsucht der Weissen entstehet, berleiten lassen? Sollte nicht die Barme der Himinelsgegend fabig fenn, eine immermabrende fo feine Aufidsung der Galle zu bewirken, wodurch fie ge-Schieft wurde, ing Geblute guruck geführet zu werden, und sodann die Saut ju farben? Daß die mit dem Geblut vermischte Galle fich an den Schleim unter bem Dberhautchen vorzüglich anleget und ihn farbet, lebret und die Gelbsucht, wie fie an den Weissen fich zeiget: Dennoch ift aber die Farbe diefer Rrantbeit, felbft ben den Schwarzen, eine gang andere, als dieje: nige, welche die braunen und schwarzen Wolfer von Ratur ju haben pflegen. Und follte wohl die Galle perindgend sevn, auch die feinsten und am besten ausgearbeiteten Gafte des Rorpers ju farben? Im Gehirne der Mohren hat man deutliche Spuren ber Schwarze gefunden. (S. Mem, de l'Acad, des Scienc. de Berlin 1757, p. 69.) Selbst in ihrer Samenfeuch tigkeit foll eben diese Farbe herrschen. (G. Le Cat trais té sur la couleur de la peau.) Aus diesem Umstand sucht man die Fortpflanzung der Farbe begreiflich zu machen, (S Recherches fur les americains Tom, II. p. 27), welche in gemäßigten Gegenden, fo gar nach mehrern Fortyflangungen, kaum fichtbar abgunehmen pfleget. Welche Ursache hat aber querft das Blut. Die Galle und Samenfeuchtiafeiten der Mohren aes farbet? Sat etwa die Sonne durch die Lange der Zeit an den entblößten Rorpern der Eingebohrnen sehr beis fer gander eine Wirkung bervorbringen konnen, die fie an den weiffen Rolonisten in den wenigen Sabren, melde seit ibrer Niederlassung daselbst verflossen find. nicht zu leisten im Stande gewesen? - (Daß die:

Die Hise des Erdstriches hat man als die vornehmste Ursache der schwarzen Farbe anzusehen\*\*). Ist nun D 4 diese

fes in Migritien, und wie es ben den Dapus, ben den Einwohnern der philippinischen Inseln und Wein Sollandes möglich fen, ift im vorhergehenden durch den herrn von Buffon erwiesen worden — Ware es aber nicht auch möglich, fragt der herr Professor Schreber weiter, daß ein uns verborgner Bufall in gang furger Zeit aus weissen Menschen schwarze gemacht haben konnte? Die schwarze Flecken, Die juweis len an Europäern gesehen worden find, ohne dag man eine farbende Urfach ju entdecken vermögend gewesen ware (S des herrn von galler Elem, Physiol. Tom V. p. 18.), icheinen es dem herrn Professor Schreber glaublich ju machen; Wir find aber hier mehr für die allmählige Entstehung der schwarzen Farbe, ben den erften Mohren eingenommen, weil dergleis chen einzelne schwarze Rlecken ebe von einer besondern und ungewöhnlichen, als von einer so allgemeinen Urs fache Scheinen entstanden ju fenn. Uebrigens nimmt man viel Aehnlichkeit zwischen der Farbe ber Reger und zwischen derjenigen mahr, die dem Schleim auf Dem Moerhautchen des Muges (Choroidea) jederzeit, ben allen Karben unterschiedener Rorper eigen ift-Ware die Entdeckung der Ursache von dieser zu hoffen, Die noch niemand anzugeben gewußt, fo wurde man in Unschung jener ebenfalls die betrachtlichften Aufflarun. gen zu erwarten haben. m . . .

"") Besonders merkwurdig find unter den bisher beschriebnen weisen, gelblichen, braunen und schwarzen,

diese Hiße, wie auf Senegal und Guinea, übermäßig heftig, so findet man in solchen völlig schwarze

die schäckichten oder geffeckte Menschen, allnier den Regern find unterschiedene derfelben bemerket worben. 'In den philos phischen Transaft, vom Tahe 1697 n. 235. Art, 2. wird ein funger, an unterschiede nen Stellen weiffer Reger beschrieben. Beendafelbft ?? im 54 Theil 1765 Art. 6. wird eines Regerkindes mit weissen Streifen gedacht. Ein ahnliches ift, nach dem Zeugniffe des Guinilla 1738 in teu: Granada gebobren worden, das überdem einen Busch weisser Saare zwischen den schwarzen auf dem Ropfe gehabt. In Afrika sollen die Mulatten, wie Barbot in der allgemeinen Sift. der Reisen IVIh. S. 121 angemerfet, bisweilen weiß, braun und gelb geflecket fenn. Unter den braunen Bolfern fichet man zuweilen Leute, die auf braunem Grunde mit weissen Rlecken getiegert find, mithin dem aufferlichen Unsehen nach ju jes nen gehoren. In diesen erkennet man die mabren Ras Berlacken, welchen die Achulichkeit der Farbe, mit dem gleichnamigen Infekte diese Bengunung gegeben hat. Doch find ihre Klecke, wie der Dr. Dr. Rudolffs versichert, welcher in Offindien dergleichen Berfonengeschen hat, etwas tiefer und rauber, als das Uebrige ber Saut, und scheinen vielmehr eine Urt von Musfag. porzustellen. Strablenberg redet in seiner Beschreis bung des nords und öfflichen Theiles von Euros pa und Mien, auch von geffekten Tartarn in Gis berien, von denen wir aber noch nicht genug juverlagis ge Nachrichten haben. G. Gr. Drof. Schreber I.c. P. 15.

Menschen. Auf den öftlichen Ruften von Ufrika; wo fid) eine minder farte Sige fpuren laft, giebt es auch minder schwarze Menschen. Wenn diese, mie in der Barbarey, in Mogol, in Arabien u. s w. anfängt, ein wenig mäßiger zu werden, so find allda nur braune Menschen, die endlich, ben fo gemäßigter Hike, wie man in Luropa und Asien empfindet, gang weiß aussehen, und feine andere Berschiedenheit an sich wahrnehmen lassen, als die vom Unterschied ihrer Lebensart herrühret. So pflegen zum B. alle Carrarn braun, die europhischen Völker aber, die doch unter eben derfelben Breite leben, weiß zu fenn. Diefer Unterschied ruhret, meines Erachtens, daher, weil die Tartarn sich beständig den Wirkungen der frenen Luft aussetzen, weder Stadte noch beständige Wohnungen haben, auf der Erde ichlofen, und überhaupt ein hartes, robes oder wildes Leben führen. Das ware schon allein ein hinlanglicher Grund, marum sie nicht so weiß, als die europäischen Voller fenn tonnen, benen es an feiner Anmuth und Bequemlichkeit des Lebens zu fehlen pfleget. Warum haben die Chineser eine weissere Farbe, als die Tartarn, mit welchen fie aufferdem in den Gesichtezugen so viel Alehnlichkeit beweisen? Blog weil jene in Stadten wohnen, eine burgerliche Verfaffung, und alle Mittel in ihrer Gewalt haben, modurch fie sich gegen die Unges machlichkeiten der Luft und der Erde, welchen die Tare tarn beständig ausgesehet find, verroahren fonnen.

Allzu große Kälte pflegt eben solche Wirkungen, als übermäßige Hiße zu verurfachen. Die Samoje- den, Lappen und Grönlander haben ein braunes, ja einige von den letztern ein eben so schwarzes Ansehen als die Afrikaner, wie einige versichern-

wollen, und wir schon oben benläufig erinnert haben. Die benden außersten Grade von Sige und Ralte begegnen sich hier gleichsam einander, und man siehet aus Erfahrung, daß eine fehr heftige Ralte und brennende Sife, weil bende durch eine ihnen gemeinschaftlid) zukommende Eigenschaft wirken, auf ber haut einerlen Wirkung hervorbringen. Diese Gigenschaft ist eigentlich die Trockenheit, welche in einer kalten Luft eben fo groß, ale in einer heißen, fenn kann. Die Ralte fowohl, als die Sige, muß die Saut aus. trocknen, verandern und ihr diejenige braune Karbe mittheilen, welche man ben den Lappen gemeinig. lich zu finden pflegt. Die Ralte macht alle Werke der Natur fleiner, enger und vermindert ihre Aus. dehnung. Daher sind auch die Lappen, welche beftandig in der ftrengeften Ralte leben, unter allen an-Dern Menschen die kleinsten. Der Ginfluß der Witterung erhellet am deutlichsten aus diesem Lappentrefchlecht, welches langs dem gangen Polarzirkel in einem sehr langen Landstriche wohnet, deffen Breite sid) so weit, als der kalteste himmelsstrid) erstrecket, und erft an ben Grengen eines gemäßigtern Landes aufhöret.

Der gemäßigtste Himmelestrich erstreckt sich vom 40sten bis zum funfzigsten Grade. In diesen Gegenden sindet man die schönsten und wohlgebildetsten Leurte. Hier ist auch die Gelegenheit, sich von der wahren und natürlichsten Farbe der Menschen einen Besgrif zu machen Hier muß man das Muster nehmen, wornach man alle andere Schattirungen der Farbe und Schönheit beurtheilen sollte; denn die beyden außersten Grade sind von dem Wahren und Schönen gleich weit entsernt. Die gesitteten Länder in diesem

Erbstriche sind Georgien, Jiekasien, die Ukrane, die europäische Türkey, Ungarn, das südliche Deutschland, Italien, die Schwein, Frankreich und der nordliche Theil von Spanien. Alle diese Wölker machen den schönsten und am besten gebildeten Theil des menschlichen Geschlechtes aus, der sich auf dem ganzen Erdboden besindet. Der Simmelostrich ist also wohl unstreitig die vornemste und beynahe die einzige Ursache der Farbe ben den Menschen.

Die Tahrung hingegen, welche viel weniger, als der Himmelsstrich zur Farbe bezträget, pflegt in die Gestallt ihren größten Einfluß zu außern. Grobe, ungesunde, übel zubereitete Speisen, können zu eisner merklichen Ausartung der Menschen Gelegenheit geben. Man siehet dieses an der ungestallteten Häßlichkeit aller sehr armselig lebenden Bölker. So gar ben uns sinden wir auf dem Lande mehr häßliche Menschen, als unter den Bewohnern der Städte. Ich selbst habe in den Dörfern, wo nicht so viel Armuth, als in andern benachbarten herrschte, besser gebildete Menschen und nicht so häßlich aussehende Gesichter angetroffen.

Auch Luft und Erde haben einen großen Sinfluß in die Gestallt der Menschen, Thiere und Pflanzen. Man darf nur, in einerlen Gegend, die Menschen, die an hohen Dertern, als air den Seisen der Berge oder auf Unhöhen, wohnen, genau betrachten, und mit denenjenigen vergleichen, welche in den daran grenzenden Thälern leben, so wird man die erstern munter, hurtig, wohlgebildet, geistreich, und ihre Weiber insgemein artig, unter den lezten aber auf dem platten Lande, wo die Luft mehrentheils dick, das Erd.

Erbreich rauh, und das Wasser nicht so rein ist, die Bauern grob, ungestalltet, plump, dumm u. f. w. Die Bauerinnen aber fast alle haflich finden. bringe man einmal spanische oder barbarische Oferde nach Frankreich. Unmöglich wird man fich von den Bemuhungen, ihre Raffen zu erhalten, hier einen gewünschten Erfolg versprechen konnen. Gleich ben ber erften Zeugung fangen fie fcon an auszuarten. Mach der dritten oder vierten Reugung werden aus den Spanischen oder Barbarischen, ohne Bermischung mit andern Arten, lauter frangofische Pferde zum Borfchein kommen. Um alfo diefe Qusartung zu verhuten und fo schone Urten wirklich fort. aupflanzen, ift es nothwendig, foldes burch neue. aus Spanien oder aus der Barbaren verschriebene Benafte zu bewerkstelligen. Der Ginfluß des Simmelkstriches und der Mahrung in die Bildung der Thiere ift viel großer, als daß man deffen Wirkungen in Aweifel gleben konnte. Obgleich diese Wirkungen ben den Menschen weder so schnell, noch so augenscheinlich zu senn pflegen, so mussen wir doch aus der Alehnlichkeit schlussen, daß dieselben benm Geschlechte ber Menschen ebenfalls Statt finden, und sich durch Die Berschiedenheit, welche man unter den Menschen wahrnimint, deutlich offenbahren.

Es vereinigen sich demnach alle Umstände zu dem Beweis, daß nicht wesentlich unterschiedene Gattungen das Geschlicht der Menschen ausmachen, sondern daß es vielmehr ursprünglich aus einer einzigen Art bestehe, die, nach ihrer Vervielsältigung und mehrern Ausbreitung auf der Erdfugel, durch den Einsluß des Himmelestriches, durch den Unterschied in der Nahrung und Lebensart, durch anstedende Krankheiten, ingleie

ingleichen durch ungemein vielfältige Vermischung ein. zelner Menschen, die einander bald mehr, bald wenis ger abnlich maren, unterschiedene Beranderungen erlitten hat. Es ift ferner flar, daß diefe Beranderun. gen anfänglich nicht so merklich waren und nur eine Bericbiedenheit einzelner Perfonen verurfacheten, bie hernach einen Unterschied in den Gattungen hervorbrachte, weil fie durch die bestgesette Wirkungen eben derfelben Urfachen allgemeiner, merklicher und beständiger murde. Diese Gattungen haben sich hernach beständig und mit der Fortpflanzung des menschlichen Geschlechtes von einer Zeugung zur andern so erhalten, wie sich Ungeftalltheiten oder Rrant. beiten von den Meltern auf die Rinder fortpflangen. Da fie nun ursprunglich bloß durch die Bereinigung aufferlicher und zufälliger Urfachen hervorgebracht, ba fie endlich bloß burch die Zeit und fortgesezte Wirkung eben berfelben Urfachen bestätigt und beständiger gemacht worden, fo ift es überaus mahrscheinlich, daß alle diefe verschiedene Urten mit der Zeit und allmah. lig wieder vergehen oder eine audere Befchaffenheit annehmen wurden, fo bald entweder biefe Urfachen gar nicht mehr vorhanden maren, oder fich unter anbern Umftanden und in einer Bereinigung mit ans bern Ursachen wirksam beweisen sollten.



A. 12 11. 1.

## Anhang

zur Beschreibung der unterschiedenen Arten von Menschen.

gesagt und mit einer hinlanglichen Deutlichkeit erklaret hat, was von den Spielarten des mensalichen Geschlechtes in Unsehung der unterschiedenen Größe, Gestallt und Sarbe zu der Zeit, als er sein kostarcs Werk geschrieben, sagen konnte, so ist uns in diesem Unhang nur ein kleiner Bentrag einzelner Merkwürdigkeiten übrig geblieben, wodurch wir unsern Lesern theils aus den neuern und prächtigen Schreberischen Werke mit illuminirten Kupsern, worinn er die Linneischen Thiergeschlechter und Gattungen kurzsisch zu beschreiben und in richtigen Abbildungen vorzusstellen suchet, theils aus andern Werken, noch eine nüzliche Unterhaltung zu verschaffen gedenken.

Mach dem, was Herrvon Züffon schon vom Unterschiede der Farben an den Menschen, im Werke
selbst angeführet, bleibt uoch die Frage übrig: ob es
möglich sey, daß Leltern von einerley Farbe
Kinder von unterschiedener Farbe zeugen können? Schwarze Kinder von weissen Leltern, sagt
Herr Prosessor Schreber a) sind wohl noch nicht
ganz zuverläßig entdecket worden, indessen ist, so viel
man

ANSPE.

a) Im angeführten Buche S. 10.

man weis, der Borstige Engellander b) ein Benspiel davon gewesen. Er war zu Brandon in Suf-folk ohngefahr 1710 gebohren. Auf seiner ganzen Haut sprosseten überall ungahlige dunne, warzenartige Stacheln, fo dick, als ein Bindfaden, hervor, die an der Spige theils hohl, theils platt, entweder fonisch oder unregelmäßig erschienen. Bloß bas Beficht, der Ropf, die flache Sand, die innere Blache und Spigen der Finger, wie auch die Fußsohlen blieben davon bes frenet. Die Farbe diefer Stacheln fiel theils ins Dunfelbraune oder ins rothlich Schwarze. Sie waren so fteif und elastisch, daß man, bennt leberftreichen mit der Hand, ein deutliches Geräusche- horen konnte. Un einigen Stellen fand fiche, daß ihre Lange mehr als einen halben Boll betrug. Dennoch ichien bie Saut nicht ungleich, weil fie gegen die fahlen Stellen hin stuffenweise abnahmen. Alle dieser Mann geboh. ren war, fab er aus wie andere Rinder. Eift fünf oder fedis Wochen nad) feiner Geburth entdefte man auf seinem Leibe ungablige kleine Ausschläge, Die man fogleich fur eine Rrankheit ber Saut erklarte. Unvermuthet aber zeigte fichs, daß es eine Urt kleiner Borften war, beren Wachsthum nichts aufzuhalten vermogte. Sie glichen, wenn sie anfiengen zu treis ben, den Stoppeln des noch fahlen Gederviehes. herr Askanius (im Journ. Encycl.) beschreibt sie

b) Das menschliche Stachelschwein, der stachlichte Mensch, Berl. Samml. III B. p. 266. L'homme Porc-epic. Journ. Encycl. 1756. Tom. II. Part. 3. p. 119. Edwards Glean. of Nat. Hist. Vol. 1, Pl. 212. ingl Philos. Transact. 1731 n. 424. a. 1755. Vol. 49. p. 21. Seel. Vogel. VII Band. Porcupine man.

中点说。一

6 Linien lang, 2 bis 3 Linien dick und, wie ben ben Igeln die Stacheln, fenfrecht gleichsam in die Saut eingepflanzet. Ihr Unfeln war blenfarbig, und, gegen bas Licht gehalten, durchfichtig. Wenn man Die Saut faltete und alsdann die Borften magerecht zu liegen kamen, so sahe die Haut an einer solchen Stelle weiß aus, die soust an allen übrigen Theilen des Körpers schwärzlich zu senn schien. Amgezogen und mit Sandschuhen befleidet, glich diefer Mensch andern vollkommen. Die haare auf dem Ropf und der Baart waren schwarz, sein Bau regelmäßig und seine Figur einnehmend. Sonderbar ift es, daß die Borften im Berbst allemal aussielen, hernach aber neues Wachsthum erhielten. Man fann von ihm fagen, baf er in biefem Stucke ben Thieren glich, welthe ju gewiffen Zeiten fich mauftern ober haren, alsdann aber neue Federn oder haare bekommen. Ginft ift ihm ein Stud Bleifd, am Bein abgenommen worden, und diese Stelle hernach fahl geblieben. Im 20ten Jahre bekam er die zusammenflieffende Pocken. In furgem verlohr er die Borften am gangen Leibe. Dad feiner Genefung tamen fie aber, in voriger Ge-Stallt, alle wieder zum Borfchein. Aufferdem hat er fich fast beständig sehr wohl befunden. Ger hat zwens mal febr groffe Ruren, fogar den Speichelfluß, ohne Erfolg versuchet. Satte wohl jemand glauben follen, Daß ein folder fachlichter Menfch ein junges Mad. chen für fich empfindlich machen, oder daß diefes ihn henrathen murde? Dennich ift es geschehen, und er hat in feiner Che feche Kinder von benderlen Gefchlecht erzeuget. Sie waren alle, wie er, mit hornartigen Borften bedecket. Gegenwartig (1756) ift von ihm noch ein einziger, ihm völligi ahnlicher Gohn übrig, ber mit gleichem Erfolg, wie der Bater, die Docken

Pocken ausgestanden. Herr Lowards hat im Jahr 1756 dessen Hand abgemahlet, wie sie hier unsern Les serr in einer genauen Ropie vorgeleget mird. In den philosophischen Transaktionen ist die Hand des Vaters von einer andern Seite gezeichnet.

Baufiger werden von rothen, braunen oder fcmargen Weltern c) in Umerita, Oftindien, Afri. ta, Madagastar, und den Sudlandern, weiffe Rinder, aber von einer eigenen Beschaffenheit, erzeu. get. In Ufrika nennet man sie Albinos, Dondos, weisse Meger, in Ostindien, obschon uneigentlich, Raterlacten. Ihre Farbe ist nicht, wie ber andern Weissen, sondern milchfarbig und Leichenhaft d), wie man sie auch zuweilen ben den Weissen unter den dunkelbraunen Bolkern antrift. Ihre Saut ist runge lich ; die Augen sind graugelb oder auch röthlich. Weil ihnen das Lageslicht beschwerlich ist und ein beständiges Blinzen verursachet, so pflegen sie nur des Machts, oder ben Mondenschein ihre Geschäfte zu verrichten und werden daher Machtmenschen genennet. Un den benden weissen Mohrenkindern, deren in den Schriften der Pariser Atademie gedacht worden. hatte der Regenbogen ein seuerrothes, mit einigen weissen

- c) S. Marcgravii tr. topogr. & meteorol. Brasiliae. p. 12. Vidi etiam albissimum juvenem octodecim annorum, pilis crispis albissimis & superciliis albis, cute albissima, naso pleno, more Ethiopum, qui natus in Brasilia è patre & matre Nigritis. Cf. Hist. de l'Acad. Royal. des Scienc. de Paris. 1734. p. 15. und 1744. p. 12.
- d) S. oben S. 42. besond. S. 179. von den Chakrelas. Buff. allg. Maturh. VI. 3. P

weissen ins blauliche fallenden Strichen marmorirtes. auch der Stern felbst ein ungemein rothes Unfeben. Die Rothe des legtern hat ihren Grund in dem durch. Scheinenden Aderhautchen, (Choroidea) dem es hier an seinem gewöhnlichen schwarzen Schleinie feb. Die Rothe des Regenbogens ist theils in den Rlotchen deffelben, die fonst allerlen Farben, hier aber eine rothe oder gelbliche haben, theils in der Albmesenheit des schwarzen Schleimes auf der Traubenbaut (Uvea) oder des dadurch hervorscheinenden rothen Aderbautchens zu suchen e). Der Mangel des ermahnten Schleimes, um deffentwillen die Stralen der Sonne zu häufig oder auch zu fren ins Aluge fallen konnen, ift eigentlich die Urfach von der Empfindlichkeit dieser Milchweissen Menschen gegen Das Jageslicht und des daher entftehenden Blimens. Herr von Zaller hat auch unter den Europäern ein Benfpiel von eben fo gefarbten Alugen, angeführet, aber nicht gefaget, ob damit auch die andern Gigen. schaften eines Dondo verbunden gewesen f). Schmache der Albinos an Leibesfraften und ihre Urmuth an Gemuthsfähigkeiten hat schon Berr von Zuffon g), nebst andern Umftanden, berühret. Diese Leute haben bas Schickfal gehabt, von Reisenden und Naturforschern bald für eigne Nationen, bald gar für eine besondre Gattung von Menschen angefe. hen zu werden. Gie haben aber zuverläßig achte Menschen zu Aeltern, doch sind fie nur wenig zu Bermehrung

e) S. des Herrn von Zallers Elem, Physiol. Tom. V. p. 365.

f) S. Brn. Prof. Schreber l.c. p. 12. Not. v.

g) S. oben S. 42. und 179.

mehrung ihrer Art geschickt; am wenigsten sind es die weissen Neger, die meistens für unsruchtbar gehalten h) und von welcher Spielart viel seltner Frauensals Mannspersonen angetroffen werden i). Wenn sich die Albinos wirklich vermehren, so pflegen ihre Kinder gemeiniglich in die Hauptsarbe, aus welcher die Alektern selbst ausgeartet gewesen, wieder über zu gehen; aber selten die gewöhnliche Statur der Völker, von welchen sie entsprossen sind, zu erreichen k).

Man hat noch vielerlen Erzählungen von dieset Milchweissen Leuten, die aber einer nähern Bestätigung bedürsen. Köping, ein Schwede, der Offinsdien zwischen den Jahren 1644 und 56. bereiset hat, und eine unvollsommne, doch nicht unebene Nachericht von den Kakerlacken auf Umboina und Ternate giebt, schreibt ihnen eine pfeissende Aussprache zu 1). Der Herr von Dalin, der ihrer in einer Resde gedenket, sezt ihr gewöhnliches Alter nur auf fünft und zwanzig Jahre, giebt ihnen lange Ihren und ein Blinzbäutchen unter den Augenliedern, wie die Bösgel haben. Seine Gewährleute sind aber unbekannt, und gewissere Nachrichten verbiethen besonders, die Blinzhaut hier als wirklich anzunehmen.

Ein ungenannter Zolländer, der in Ostindien gewesen war, hat dem Herrn Archister von Linns P 2 erzäh-

- h) S. allgemeine Sift. der Reisen, IVIh. p. 567.
- i) Ebend. XVIII Th. p. 97.
- k) S. Schreber. I.c.
- 1) S. das 86ste Rap. seiner Beskrifning om en resa genom Asia, Africa, och andra hedna länder. Stockh. 1734. S. 159.

erzählet, das weibliche Geschlecht wäre mit einer über das Schambein herunter hängenden Haut, wie die Fottentotten m) versehen. Herr Brad, ein Schwede, süget hinzu, die Arme der Rakerlacken wären länger, als die menschlichen und psiegten bis an die Knie zu reichen n). Wenn er sie nur nicht, sagt Herr Schreber l.c. mit dem Orang Urang verswechselt, dessen Arme ohngefähr diese Länge haben, und welcher schon mehrmalen mit den Milchweissen Menschen in Ostindien verwechselt worden. Zonstius hat im Gegentheil das Bild einer wirklichen Rakerlacke fälschlich für das Weibchen des Orang Utang ausgegeben o).

Dhne Zweisel gehören zu den Dondos die gelben oder die rothen Neger, mit eben solchen Haaren, die auch nur selten vorkommen. Von jener Art sind einige von glanzend gelber Farbe in Ufrika und Madagaskar p), von dieser eine Frauensperson in Brasilien q) gesehen worden. Alle diese Ausartungen lassen sich mit nichts süglicher vergleichen, als mit den weissen und aschgrauen oder aus benden Farben gesteckten Kaninchen, oder mit den weissen Katten und Mäusen, welche insgesammt zärter und schwächer sind, als es ihre Art mit sich bringet und sich von derselben durch rothe Augen unterscheiden. Die Ursache dieser sonderbaren Berfärbungen ist noch ein unentsbecktes Geheimnis.

Miemand

m) S oben 140.

n) G. Car. à Linné Amoen, acad. Vol. VI. p. 72.

o) S. deffen Hift. nat. Ind. Orient, S. 84.

p) S. allg. Sift. der Reisen III Ih. S. 480.

q) G. Marcgravii Brafil. p. 12.

Niemand hat bemerket, daß die Dondos oder mildweisse Menschen ihre Karbe mit ber Zeit verandern und schwarz oder braun werden, es ist auch so wenig zu vermuthen, als eine foldhe Verwandlung ben erwähnten Thieren statt sindet. Dagegen haben wir ein Benspiel von einer weiß gewordnen Mob-Diese war bis in ihr funf und zwanzigstes Jahr vollig fcmarz geblieben. Um diese Zeit fieng bie weif. fe Farbe an, sich um den Mund, unt die Magel an Banden und Buffen gu zeigen, und verbreitete,fich fo über die Saut, daß im Johr 1758, da fie vierzig Jahr alt war, über vier Fünftel der gangen Oberflache fo weiß und glatt, als an den Europäerinnen, ausfahen. Das lebrice ber haut hatte zwar noch eine schwarze, aber nicht mehr so dunkte Farbe, als vorher. Un den gebleichten Theilen; fo weit, als die Rleiter darüber hiengen, waren auch fogar die haare weiß geworden. Diese Beranderung mar meder die Folge von einer Rrantheit, noch mit einigen Unpafiichfeiten begleitet r). Sonst pflegen die Mohren ben gemis fen Krankheiten gelb oder blaß, und fast weiß, nach dem Tode hingegen desto schmärzer zu werden s). Die Brandblasen und Narben bleiben an ihnen lange weißlich; die von den Blattern' aber find im Unfang gelb, und scheinen erft spat wieder eine so schwarze Farbe, wie die andre Haut, anzunehmen. Im Alter verlieren die Mohren einen Theil ihrer Schwärze, und werden blaß oder gelblich, ihre haare und Barte hingegen grau t).

P 3 Nachtrag

r) S. Philosoph. Transact. 1759. S. 175.

s) S. allg. Gesch. der Reisen IIIIh. p. 189.

t) S. Ebend. S. 459. IV Th. S. 114. Marcgravii Bras. I.c. Cf. Schreber I.cit, p. 14. 15.

## Nachtrag

von der

unterschiedenen Größe der Menschen.

Die Größe ist unter den Menschen am wenigsten wesentlich und beständig. Die gewöhnliche Höhe des menschlichen Körpers fällt, bekanntermaßen, zwischen sünf und sechs Fuß, in gerader Stellung. Kleiner als sünf Juß sind einige Völker, die am Lismeere wohnen, und die Einwohner der Lisgebirge in den nordischen Ländern; als die Grönländer, die Lsquimeaux oder Lötimos u), die Lappen x) Samojeden y) Ostiaken z), Wogulen a), ein Theil der Tungusen und vielleicht noch mehrere Nationen des nördlichen Siberiens \*). Die Bewohner der Alpen sind fleiner, als ihre Nachbarn in den niedrigern Ländern, welches auch Herr von Zaller b) von den Bewohnern Helvetiens versichert.

Das kleinste unter allen Wolfern, welches nur erst seit kurzem bekannt worden ist, wohnet auf den hoch-

- u) S. Krangens Grönl. 1Th. S. 178. III Th. S. 319. 2111g. Sift. der Reisen XVII Th. S. 206.
- x) S. allg. Sift. der Reifen 195. S. 311.
- y) Diese finden sich nie unter vier, bisweiten 6 Fuß hoch. Ebend, XIX Th. S. 492.
- z) Ebend. G. 503.
- a) S. D. Buschings Erdbeschr. IIh. S. 929.
- \*) S. oben S. 7.
- b) S. Elem. Physiol: Tom. VIII. P. II. p. 40.

ften Gebirgen des Innern von Madagaskar. Es hat eine Große, die faum vier Jug betragen folk. Diese kleinen Dladagaskarer, die von den andern Einwohnern der Infel Zimos genennet werden, find Schwarze, aber von hellerer Farbe, als alle Meger, von denen wir einige Renntniß haben. Thre haare find kurz und wollicht. Ihre Gesichtsbildung kommt der Europäischen näher, als derjenigen, die an den übrigen Insulanern bemerket wird. Ihre Urme reischen ihnen bis an die Ruie und scheinen daher verhälte nifmäßig langer, als ben andern Menschen, zu fenn Bermuthlich weil sie, wie alle Nationen von kleiner Statur, furgere Beine haben, welches die Urme verlångert c). Sie sind aufferdem unterfest, breit von Schultern und Leibe, fleischig, und, in Unsehung ib. ver Bemuthsbeschaffenheit, freundlich, lebhaft, geschaftig und herzhaft. Ihre Waffen sind Wursspiesse und Pfeile, welche sie so geschift zu branchen wissen, daß man sie noch nie hat bezwingen konnen. Gie nahren sich von Erdfrüchten und von der Biebzucht. Ihr gewöhnlichstes Wieh sind afrikanische Buckeloch. fen d) und das breitschwänzige Schaf e). herr von Kommerson, ein Gefährte des herrn von Bougainville auf dessen Reise um die Welt, hat im Sort St. Dauphin eine folche Frauensperson gesehen f). Ein ahnliches Bolk soll auf dem vesten Lande von Ufrita.

c) S. Hrn. Prof. Schreber I. c. p. 26. not. n.

d) Bos indicus Linn. 17ullers Linn. Suft. 13. p. 442.

e). Ovis arabica platyura Linn. Muller l. c. p. 423.

f) E. Lettre de Commerson à Mr. de la Lande in bem Supplem au Voyage de Mr. Bougainville. Neuchatel 1773. P. 177.

Afrika, dem Rapo Vegro gegen Nordosten, wohnen. Dieses Bolk soll von Statur dick, aber nicht grösser, als ein zwölfjähriger Knabe senn g). Bende sind werth genauer untersucht zu werden.

Verschiedene unter diesen Zwergvolkern sind Alb. kommlinge solcher Nationen, die eine ordentliche Leis beslänge haben. Die Urfach ihrer verminderten Größe ist also wohl hauptsächlich in der Beschaffenheit der Gegenden zu suchen, welche ihnen zum Aufenthalte dienen. Da wir nun wissen, daß in denfel. ben die Ralte, welche den größten Theil des Jahres hindurch mit groffer Strenge herrschet, vermogend ift, Die Statur der Gemachse h), und Thiere i) fleiner zu machen, warum follte sie dieses nicht ebenfalls an den Menschen thun konnen? Doch ist hierben die Mit. wirkung mancher Rebenursachen wohl nicht zu leua. nen, als ben einigen von den angezeigten Bolfern die frühzeitige Unsträngung des Rorpers zur Arbeit, ingleichen der bisweilen sich ereignende langwierige Mangel der Mahrung, wodurch der Wuchs in die Lange febr gehindert wird.

Eine

- g) S. allg. Bift. der Reisen IV Th. p. 656.
- h) Je näher diese der Grenze des ewigen Eises auf den Alpen, oder je näher gegen Norden in Hudsonsban, wachsen, desto kleiner sind sie. S. Halleri Hist. Plant. Helv Præf p. VIII. Linn. Amoen. Acad. Vol. IV. p. 423. Ellis Reise nach Hudsonsban S. 279. 21112. gem. List. der Reisen XVII Th. p. 206. Kranz versssichert im I Th. p. 79, daß eben dieses auch von Grönsland gelte.
- i) S. Blis am auführten Ort. Dieses fann aber nicht ohne Ausnahme gelten.

Eine gang andre Bewandtniß hat es mit den Zwergen k), die unter allen Boltern einzeln gefuns Den werden, und das Maag des gedachten fleinen Bolkes noch lange nicht erreichen, auch daben oft einfaltig, allezeit aber zur Zeugung ungeschickt find. Gi. ner der berühmtesten davon mar der sogenannte Bebe des Konigs Stanislaus in Pohlen 1). Er war ein Bauerssohn und am IIten Movember 1749 im Dorf Plaine gebohren. Bey ber Geburth hat et kaum ein Pfund und ein Viertel gewogen. Er war auf einem Teller überreicht worden, um getauft zu werden, und hatte lange Zeit hindurch in einem holzschnhe gelegen. Da es ihm nicht möglich war, Milch aus der Mutter Bruft heraus zu ziehen, fo gab man ihm eine Ziege zur Amme, die auch ihr Amt fehr treus lich verrichtete, und allemal von felbst auf die Stimme des Kindes zulief. Die Pocken überstand er nach feche Monathen, bloß durch die Wartung der Mutter und seiner Ziege. In einem Alter von achtzehn Monathen fieng er an zu lallen, nach zwen Jahren stand er auf seinen Beinen und konnte fast ohne Sulfe gehen. Die ersten Schuhe Dieses Zwergen hatten Die Lange von achtzehn Linien. Im sechsten Jahre war er ohngefahr funfiehn Zoll hoch, und hatte nicht mehr, als drengehn Pfund, am Gewichte. Er mar von einer guten Geffallt und alle Theile feines Leibes D 5 hatten

k) S. oben S. 192.

<sup>1)</sup> Aussührliche Nachricht von ihm findet man in des Herrn von Züffon Hist. der Natur, 4to. VIII. 1Eh. p. 118. Cf. Gaz. Litt. de Berlin 1764. p. 293. Müllers Linn. Natursuft. IB. p. 102. Schreber 1, cit. p. 27.

hatten ein richtig Verhaltniß. Er genoß einer guten Gesundheit, sein Verstand gieng aber nicht über die Grenzen des Naturtriebes. Um diese Zeit lies ihn der Adnig von Pohlen nach Lüneville kommen, gab ihm den Namen Zebe und behielt ihn in seinem Pallaste.

Bis in ein Alter von funfzehn oder fechzehn Jahren blieb er, ohnerarhtet seiner veränderten Lebensart, ben guter Sesundheit. Die Unterweisungen seiner Lehrmeister waren ihm ganz unnüß. Er gab niemals einen Beweis, daß er einigen Begriff von der Keligion, oder einige Beurtheilungsfrast besäße. Seine Leidenschaften waren eine hestige Begierde, Zorn und Sifersucht.

Im funfzehnen oder sechzehnten Jahre war Bebe nur neum und zwanzigizoll hoch, und dis zu dieser Zeit war im Wachsthum der unterschiedenen Theile seines Leibes keine Unordnung vorgegangen. Jeho schien die Mannbarkeit an den Zeugungsgliedern auf einmal eine gar zu große Wirkung hervorzubringen, welche das Berderben des übrigen Leibes verursachte. Die Kräste siengen bald an, abzunehmen, das Rückgrad krümmte sich, der Kopf senkte sich, die Beine wurden schwach, ein Schulterblatt wuchs schief und die Nase bekan eine beträchtliche Vergrösserung. Ziebe verlohr nun alle Munterkeit und wurde fränklich, dennoch aber in den vier solgenden Jahren sast noch vier Zoll grösser.

Man hatte voraus gesehen, daß dieser Zwerg noch vor dem drenßigsten Jahre vor Alter sterben wurde.

In

In der That war er auch vom ein und zwanzigsten Jahr an schwach und hinfällig. In zwen und zwanzigsten, als dem lehten seiner Lebensjahre, konnte er kaum hundert Schritte hintereinander gehen. Im Maymonath 1764 bekam er einen Schnupsen mit einem kleinen Fieber, und siel in eine Art von periodischer Schlassucht. Indessen versichert man, daß er in den fünf lezten Tagen seines Lebens deutlichere Besinden stille gehabt, als im Zustande seiner vollkommensten Gesundheit. Sein Todeskampf daurete sehr lange. Er starb am gen des Brachmonaths 1764 in einem Alter von bennahe 23 Jahren, und seine ganze Höhe betrug damals dren und drensig Zolle m).

Diesem Bebe können wir einen andern Zwerg entgegen sesen, welcher 1760 in Paris gesehen worden. Er war ein Pohlnischer Boelmann, der in einem Alter von zwen und zwanzig Jahren nur acht und zwanzig Pariser Zoll in der Länge, daden aber einen wohlgebildeten Körper, einen sehr fähigen Kopf und viel Kenntniß in unterschiedenen Sprachen besaß. Er hatte aber noch einen altern Bruder von vier und drenßig, und eine sechsjährige Schwester von ein und zwanzig Zollen, welches ohngesähr die Größe von einem neugebohrnen Kinde ausmacht n).

Ein

m) Cf. Vallm. de Bomare Dist. d'Hist. nat. Tom. VII. p. 317 - 319.

n) S. Müller I. c. p. 102. Schreber I. cit. p. 27. Journ, de Med. Tom. XII. p. 167. Comment. Lips. Vol. XI. p. 264.

Ein anderer Twert zu Bristol, der 1751 in seinem funszehnten Jahr eine Länge von 31 Zoll hatte, war mit allen Zufällen des hohen Alters behaftet, und von neunzehn Pfunden, die er im siebenten Jahr gewogen, auf drenzehn herunter gekommen o). Alle diese Benspiele werden von einem Friedländischen Batter, Namens Wiebe Aolkes übertroffen, der sich in dem bekannten Hause Blau Jan zu Amsterdam sehen lies und am 2ten Man 1751 sechs und zwanzig Jahr alt, aber nicht länger, als 29 Amsterdammer Zolle war p).

Ein Twertz aus Morfolk, den man zu London in eben diesem Jahr zeigte, als er zwen und zwanzig Jahr alt war, hatte einen wohlgebildeten Körper von 38 englischen Zollen und nur 27½ Pfund am Gewichte q). Ja man hat Benspiele von solchen Zwergen, (wie Herr Prof. Schreber zeiget,) die nur zween Fußr), auch wohl nur ein und zwanzig s) oder gar nur achtzehn Zolle t) gemessen haben. Der kleinste war

- o) S. Philosoph. Transact. Tom. XLVII. p. 278. Schreber 1. c. p. 27.
- p) S. Houtenyn's Naturl. Hist. 1 Deel. 1 St. p. 148.
  Müllers Linneisch. Naturs. 1. p. 102. Schreber l.
  cit.
- 9) S. Philof. Transact, n. 495. Schreber I. cit.
- r) S. Cardanus de Subtil. p. 357.
- s) S. Journ. de Medecine Tom. XII. p. 167. &c.
- t) Telliamed, Tom. II. p. 194.

war ohnstreitig derjenige, welcher im 37ten Jahre nur 16 Zolle lang gewesen u). Ein ganzes Wolk von einer dieser kleinen Staturen ist, wie leicht zu erachten, noch nirgends gesunden worden. Es würde auch, wie Herr von Zaller sehr wohl anmerket, den Abssichten des Schöpfers entgegen gewesen sehn, ein Geschlecht von Menschen entstehen zu lassen, welches zur Oberherrschaft über die Thiere so wenig Fähigkeisten besäße. Unter den Pygmäen der Alten hat man sich ohnstreitig bloß eine Art von Affen zu denken.



Von

## Von den Riesenartigen Menschen x).

as Alterthum gedenket vieler Menschen von auf ferordentlicher Große, die man zu verschiedenen Beiten will gefehen haben. Go wohl die heiligen als weltlichen Geschichtschreiber, so gar die Reisenden melben von Riefen die erstaunenswürdigften Gachen. Ginige der neuern Schriftsteller bezogen fich, um Diefer Mennung, daß es ungeheuer groffe Menschen gebe, noch ein frarkeres Gemicht ertheilen zu konnen. auf die Entdeckung so ungeheurer Knochen, daß die Meufchen, denen fie,angehoret hatten, mahre Roloffen gewesen senn mußten. Wenn man aber Die Rach. richten der Alten mit einiger Aufmerksamkeit liefet und mit einander vergleichet, so findet man bald bas lleberfriebne und Jrrige in ihren Erzählungen. ter von Jancourt hat sich viel Mühe gegeben, im Encyflopadischen grossen Wörterbuch diese Mate.

x) Bon den Riesen und Riesenkochen, von den Meynnusgen und wunderbaren Erzählungen, welche die Alten davon ausbehalten, lese man hier besonders Anton, Sangutelli novam disquisit. hist. & criticam de Gigantibus, edente Godofr. Schütze, Altonae 1756. 5½ B. 8vo. Cf. Vallm. de Bomare Diet. d'Hist. nat. Tom. V. p. 54. Die physische Gigantologie des Nitters Haus Sloame in den Philos. Transact. n. 404. und die Giganstologie des Paters Jos. Torrubia. 1756.

Materie in ein helleres Licht zu fegen und zu zeigen, daß alle diefe häufigen und wunderbaren Erzählungen mit Widerspruchen und Zeitirrungen angefüllet, ja fo gar durch die Umftande felbft vernichtet worden find, welche die Verfaffer als Beweisgrunde gebrauchet hat. ten. Die entdeckte große Sahne, Wirbelbeine, Ribben, Röhrenknochen, Schulterblatter u.f. w. die man ihrer aufferordentlichen Große wegen für lauter Knochen von ehemaligen Riefen ausgab y), und woven in so vielen Stadten groffe Studen als eben fo große Merkwurdigkeiten aufbehalten werben, Die man fremden Reisenden als Riesenkhochen zeiger. find nach der einstimmigen Aussage der Naturforscher wirkliche Knochen von Elephanten oder andern groffen Landthieren, von Wallroffen oder Milpferden. Wallfischen u. s. w. Es ist also gar nicht malgre fcheinlich, daß es in der Welt eine zahlreiche Urt Menschen von so ungeheurer Große, wie die Riefen der 211= ten beschrieben werden, gebe. Man hat überhaupt im gangen Geschlechte der Menschen die Riesen, wie die Troeune, bloß als ungemein seltne, zufällige und einzelne Abanderungen zu betrachten.

Ganze Wölfer, die gewöhnlich eine Höhe von sechs Fuß und drüber haben, sind von den Reisenden in der judlichen Hälfte der Erdfugel angetroffen worden. Auf der Insel Sormosa z), den maxianissichen

y) Man lese von ausgegrabnen Selecten sehr anschnlischer Riesen die Gaz. litt. de l'Europe 1764. Juill. p. 139 und 1767 Juin p. 449. Celle de Berlin, 1764. p. 126-128.

z) S. Mandelelo's Reise. Anhang S. 161.

schen Gylandern a) und auf den Inseln des stillen Meeres b), hat man Wölker von grösserer Statur, als die Europäer, gesehen. Um berühmtesten sind ohnstreitig die Patagonische Riesen c), in der Machbarschaft der Magellanischen Meerenge. Man giebt ihnen eine Länge von sieben Fuß d), acht Fuß e), acht bis neun Fuß f), neun bis zehn Fuß g), zehn bis zwölf Fuß h), eilf Fuß i), zwölf Fuß k), oder über-

- a) S. allgem. Sift. der Reisen XIIh. S. 381. Dampier Voy. Tom. I. p. 378.
- b) 3.B. auf der Fornsinsel. LetMaire, Allg. Hist. der Meisen AlTh. p. 354 Auf der Jusel Anton Rava. Dampier. S. Ebend. XIIIh. S. 243. und auf and dern Juseln. Roggewein. S. Ebend. XVIII Ih. p. 557. 560. 562. 569.
- e) Bon diesen hat Herr von Busson schon oben S.
  191 ic. seine Mennung gesaget. Man lese von dens
  selben die Franks. neue Ausz. aus den besten Bochens
  und Monatsch. VTh. p. 81 ic. Berl. Sammt. IV
  B. p. 180. Recherches philos. sur les americains par
  Mr. de P. . . à Berl. 1768. Tom. l. p. 281 309.
  Schreber l. cit. p. 28.
- d) So schätte sie vhngefähr Moore, der 1618 einige von ihnen sahe.
  - e) Pigafetta im Jahr 1519.
- f) Byron 1764 und Reginaud 1712.
- g) Frezier 1711 und Gyraudais 1766.
  - h) De Wehrt und de Rordes 1599.
  - i) Le Maire und Schouten 1615.
  - k) Sarimento 1579.

überhaupt eine Riesenmäßige Größe 1). Ihre Wirk-lichkeit wird noch von vielen in Zweifel gezogen, welche der Mennung find, die Furcht oder die Liebe jum Wanderbaren habe diese Ungeheuer allein erzeuget. Die Verschiedenheit des ihnen zugeschriebnen Maages erregt allerdings farte Zweifel wider ihre Wirklichkeit. Der herr Ubt, Don Dernety, ein eifriger Bertheis Diger derfelben, leitet diefe Berschiedenheit vornamlich daher, weil sie von allen denen, welche sie gesehen zu haben versichern, feiner genau zu meffen Belegenheit gefunden. Allerdings scheinen sie durch die Einbil-dung der Freunde des Wunderbaren ungemein vergrößert worden zu fenn. Daß indeffen ein Bolk, def. fen Große die unter den Europaern gewohnliche um ein Merkliches übertrafe, nicht unmöglich fen, beweisfen, auffer den Spuren, die man in den glaubwurdi. gen Denkmalen des Allterthums findet, unterschiedene Benspiele solcher Personen, die bey einer Lange von siebenthalb Fuß und noch druber, dennoch wohlgebil. det, gefund und zu allerlen Berrichtungen, welche Leibeskrafte nothwendig erfordern, aufgeleget gemesen find m). Wir wollen in der Folge die merkwurdig= ften Benspiele folder ungewöhnlichen großen Denschen, so mohl unter den Europäischen, als andern Bol-Tern anführen, wenn wir vorher unsern Lesern eine furze Geschichte der Paragonen werden vorgeleget baben.

patago.

<sup>1)</sup> De tkoort 1599. Spilberg 1614. Farington und Karman 1704. Cf. Die Untersuchung der Frage: Ob es in den Südländern Riesen gebe? in der allg. Fift. der Reisen XVIII Th. S. 575:

m) S. Schreber 1. cit.

Buff. allgem. Maturhift. VI. B. Q

Datationien n) ift, befanntermaßen, derjenige frene, noch keinem Europaischen Joch untermurfige Theil des mittäulichen Umerika, welcher sich von den südlichen Grenzen von Chili und Brasilien bis an die Martellanische Straffe, oder ohngefähr vom 38sten bis zum 53ften Grade südlicher Breite ausdehnet, in Often an die Mord in Westen an die Sudseite grenzet, und sonst auch, nach dem Magellan, seinem ersten Erfinder, Terra Magellanica genannt wird. Die rauhe Witterung, der unfrucht. bare Boden, und der gangliche Mangel an allen den eingebildeten Schasen, welche dem Europaischen Beiß allein zu einer Lockspeise dienen; haben Diefes Land bisher, zu seinem Glacke, noch fur der Eprannen aller gesitteten Bolker bewahret. THE THOUGHT THE

Zernand Magaglians, oder, wie er gemeiniglich heißet, Serdinand Magellan, war der erste Europäer, Der, so viel man weis, Diese Ruften beschiffet hat. Nach Digafetta Bericht, welchem wir die Machricht von feinen Reifen zu danken haben, sahen seine Leute 1519 am Rio de la Plata, also noch im heutigen Brafilien, aber nicht weit von der Patagonischen Grenze, einen Wilden von riesenformiger Große, der aber sogleich die Alucht ergriff, und ein Bebrulle, wie ein Ochse horen ließ. Dicht lange hernach, da sich Magellan den Winter über im Safen St. Julian aufhielt, welcher im 57½ Grad an der Patagonischen Kuste lieget, kam ein anderer dergleichen Riefe tangend und fingend auf die Spanier loß, woben er beständig Staub über feinen Rouf ftreuete. Die Spanier thaten ein gleiches. : Dierauf

n) S. Frankf. neue Ausz. 1. cit.

Hierauf bekam der Wilde Muth, sich ihrer, voller Rermunderung, ju nahern. Raum reichten ihm die Spanier bis an den Gurtel. Er war fehr aufgeraumt, und hatte ein langes, um die Angen gelbes, auf den Backen mit Berggestallten bemaltes Gesicht und weiß gefarbte Saare. Seine Rleidung bestand aus einer über feine Schultern hangenden Thierhaut. Un feinen Rugen fabe man einige Stude Rell, bene nohe wie Pantoffeln, welche ihnen das Unfehen der Thierpfoten oder Patten gaben, daher ihn auch Magellan Patagone nannte, welches hernach die allgemeine Benennung der dafigen Wilden geworden ift. Da ihn Margellan mit einigen seiner Leute wieder ans Land schickte, kamen bald mehrere von feinen Landsleuten zum Borfchein, welche, nach dem Dicta. fetta 10 Palmen oder etwa 7 Ruß, nach dem Arciens fola hingegen, über 15 Spannen oder 12 Schuh boch maren.

Ein andermal erhielt Magellan einen Besuch von sechsen dieser Bilden, die einen Kessel voll Fleisch verzehrten, woran sich zwauzig Matrosen hatten sattel gen können. Da er gern ein Paar dieser Leute mit nach Spanien bringen wollte, softe er einige dersels ben auf ein Schiff, legte zweenen mit List Fesseln an, welche, so bald sie die Fesseln merkten, fürchterlich zu brüllen ansiengen. Den einen lies man wieder laufen, den andern aber behielt man auf dem Schiffe, wo er dann einen ganzen Korb voll Zwiedas auf einmal auszufressen und einen halben Eimer Wasser in einem Zuge zu trinken psiegte. Bald hernach starb er in der Meerenge am Scharbock.

Garcie de Loaise, der im Jahr 1525 durch Magellans Strasse segelte, ward in derselben, bep L 2 der Bay St. Geory zween Kahne mit Wilden von hoher Statur gewahr, die von einigen seiner Leute Riesen genannt wurden. Sie blieben aber zu weit entsernet, als daß man sie hinlanglich unterscheiden können. Zween andere Spanier, Simon di Alkazora und Alfonso de Romaryo, welche in den Jahren 1535 und 1539 diese Gegenden besegelten, sagen kein Wort von der Leibeslange der Einwohner, obgleich die Leute des ersten, an dem Flusse Cinadalquivir in der Meerenge, viel mit den dasigen Wilden zu thun hatten.

Ehen so wenig erkläret sich hierüber der Verfasser der Reisebeschreibung des Udmirals Drake, ob er gleich die Bewohner der nördlichen Küste der Meerenge als starke, stüchtige und verschlagne Leute beschreibet. Joh. Winter aber, der ein Schiff von Drakens Flotte kommandirte, und eine besondre Beschreibung dieser Reise hinterlassen hat, behauptet ausdrücklich, daß die Bewohner vom Port St. Julian an der östlichen Küste von Patagonien bloß eine mittelmäßige Größe hätten und ben weitem nicht so hoch wären, als die Spanier vorgäben. Unterschiedene Engelländer hätten den größen Patagonen an Länge übertrossen.

Dietro Sarmento, welcher 1579 den Drake aufsuchen sollte, hatte vielen Verkehr mit den Wilden an der östlichen Küste von Paratzonien, sagt aber nichts von ihrer Größe; daher er auch wohl nichts ausserventeliches daran muß bemerket haben. Allein in der Meerenge sah er einen ganzen Hausen Riesen, bemächtigte sich auch eines der größen unter ihnen, der einem Tyklopen gleich sahe. Die andern hat er über über dren Ellen lang und nach Berhaltniß did und ftart beschrieben.

Unton Knivet, der des Thomas Kandisch oder Ravendisch zmote Reise vom Jahr 1592 beschrieben, macht noch ein fürchterlicheres Bild von Diesen Riesen. Die Ruften um den Dort Defire, sagt er, (im 48ten Grade der östlichen Ruste von Da-tagonien) wird von Riesen, sunszehn oder sechzehn Spannen hoch, bewohnet. Ich habe die Fußstaussen eines berfelben am Ufer gemeffen, welche viermal fo lang, als die unstigen waren. Ich habe auch zween por furgem begrabne Wilden gemeffen, deren todte Rorper 14 Spannen in der Lange hatten. Diese Leute gehen vollig nackend, sie tragen lange haare u. f. w. Richard Sawkins, welcher 1593 eben diese Gegend besuchte, schildert die Paractonen als grausame, treulose und so groffe Leute, daß einige sie auch Riesen zu nennen pflegten.

Sebald de Wert, ein berühmter Hollandischer Secfahrer, sahe im Jahr 1599 in der Meerenge ben der grunen Bay, sieben Rahne mit Wilden, Die. so viel man bemerken konnte, zehn bis eilf Schuhe hoch waren, aber sogleich ans Land flohen und mit Steinen die Sollander abhielten, hernad) aber mit Banden Baume ausrissen, welche von Gern eine Spanne dick zu senn schienen, und sich hinter dieselben verschanzten.

Olivier van Mort, ein anderer Hollandischer Admiral, der in eben demselben Jahre in die Südsee segelte, hatte mit den Patagonen im Port Destre Sandel bekommen, er beschrieb sie als Leute von grof. fem und fürchterlichem Unsehen. In der Meerenge ben dem Kap Massau oder Forland wurde er von einem hausen Wilden von mittlerer Größe angegriffen, von denen er sechse gefangen bekam; einer davon, welcher nachmals die Hollandische Sprache lernte, sagte ihm, daß es in dem Lande verschiedene Bölkerschaften gebe, worunter viere von gewöhnlicher Größe wären; daß aber im Junern des Landes ein Riefensvolk, Namens Tiremenen, wohne, das in der Lange zehn bis eils Schuh hätte, und keständig die andern vier Nationen bekriegte.

George Spilberg, ebenfalls ein Hollandischer Aldmiral, sah im Jahr 1615 auf dem Seuerland einen Wilden von sehr groffer Länge. Unterschiedene begrabne todte Körper waren aber von gewöhnlicher Größe.

Uris Blasson, Kommis auf des Le Maire Flotte, ein sehr glauhmirdiger Mann, versichert, er habe im Jahr 1616 unterschiedene, an der Patagonischen Rüste begrabne Leichen untersuchet und gesunden, daß gar wehl dasjenige; was die vorigen Seefahrer berichtet, wahr senn konnte, weil diese Leichen sast alle 10 bis eilf Fuß lang gewesen. Wenigstens muß man von dieser Untersuchung sagen, daß die Furcht, weil sie mit kaltem Blute geschehen, hier die Gegenstände nicht habe vergrössern können.

Garcie de Modal, ein Spanier, welcher zwey Jahre hernach durch die Meerenge schiffete, sagte nur, daß die Einwohner an der Patagonischen Kuste die Europäer um einen ganzen Kopf überträfen.

Die folgende Seefahrer, als Narborough und Wood, Barthelemy, Sharp, Rowley, Dampier, Lionel, Wafer und Herr de Gennes haben ben an diesen Küsten entweder gar keine Einwohner, oder doch nur lauter Menschen von gewöhnlicher Größe, gesehen. Der lettere, der im Jahr 1696 die Meerenge besegelte, saget, die Bewohner derselben wären zwar von ansehnlicher Größe, beyweiten aber nicht acht die 10 Fuß hoch, wie von einigen auf eine überreiebene Art vorgegeben worden. Allein im Jahr 1704 sahen Zarvington und Torman, zween französische Schiffkapitains, einmal sieben dieser Riesen in der Baye de Possession, ein andermal erblickten sie der ren seche, zum drittenmal über 200 Mann, theils Niesen, theils Leute von gewöhnlicher Größe.

Srezier, ein zuverläßiger Seefahrer, der 1712 fich an der Kufte aufhielt, giebt uns eine umffandliche Nachricht von den Einwohnern Patagoniens, "die westliche Rufte deffelben, fagt er, wird von der ma-" gellanischen Meerenge bis zur Insel Chilon von " einem Bolfe bewohnet, welches Chanons genen. " net wird. Sie gehen, ohnerachtet fie zwischen Ber-" gen in einem überaus falten Lande wohnen, bennoch " gang nackend. Bisweilen bedecken fie fich mit einer "Thierhaut, welche bloß vierecficht geschnitten ift und " um ihre Schultern gehangen wird. Etwas tiefer " im Lande wohnet ein Riefenvolt, meldes Rau-" nabues heißt, und weil diese mit den Chanons in " Freundschaft feben, tommen fie mit ihnen oft bis " an die Spanischen Wohnungen auf der Jusel "Chilon". Srezier hat wohl diefes Riefenvoll nicht kelbst gesehen; allein Don Pedro Molina, Gouverneur der Infel Chilon und andere Augenzeugen haben ihn verfichert, man habe sie wenigstens neun ober gehn Fuß lang befunden. Diefes find eigentlich dieje nigen Patanonen, die an der nachsten öfflichen Ruite 2.4

ste sich aufhalten und in den alten Berichten der Seefahrer gemennet werden. Die Spanier, welche die Küsten der Südse in dem mittägigen Amerika
bewohnen, sagt Raveneau de Züsson in den Reis
sen der Flibüstirs, haben gemisse weisse Indianer zu
Feinden, die einen Theil von Chili bewohnen und
Leute von einer erstaunlichen Größe und Dicke sind.
Sie werden beständig von ihnen bekrieget, und wenn
sie einige Spanier erwischen, pflegen sie denselben den
Leib auszureissen und das Herz heraus zu nehmen.

Bu allen diesen so wohl ältern, als neuern Zeugnissen nehme man hier noch dasjenige, welches der Rommodore Byron und seine Leute von diesen Riesen erzählet haben, so wird man wenigstens das Dasenn derselben unmöglich in Zweisel ziehen können, ob man gleich auch diejenige nicht verwersen darf, die uns die Patagonen als Leute von gewöhnlicher Größe beschrieben haben. Daraus solget weiter nichts, als daß jeder die Sache so erzählet, wie er sie gesehen hat. Man muß also den Schluß machen, daß diese Urt Leute wirklich vorhanden sen, und man sie deswegen gar nicht für erdichtet ausgeben könne, weil einige Seesahrer sie entweder gar nicht, oder doch keine andere Patagonen, als die von gewöhnlicher Größe, gesehen haben.

Frezier, dieser scharssinnige Schriftsteller, ist ebenfalls der Meynung, undfüget seiner vorhin angezeigten Stelle noch hinzu: "Was ich, nach dem Zeug"niß glaubwurdiger Leute, hier angesühret habe, ist
"mit dem, was wir in den Berichten der berühmte"sten Seefahrer lesen, so übereinstimmend, daß man,
"meines Erachtens, ohne Leichtsimnigkeit glauben
"kann, es gebe in diesem Theile von Umerika eine

"Art Menschen, deren Große die unfrige weit über"trift. Ihr seltner Anblick hat vielleicht eine Ver"größerung in dem ihnen bengelegten Maaße verur"sachet. Man muß aber auch erwägen, daß die
"meisten die Größe nur von ohngesähr, nicht aber
"nach der strengsten Schärse bestimmet haben, und
"aledann wird sich sinden, daß ihre Zeugnisse, nach
"allen Umständen der Zeit und des Ortz, genau mit
"einander überein fommen".

Es ift unstreitig, daß die heutigen Bewohner der benden Ufer der manellanischen Meerenge von gemohnlicher Große find. Eben fo gewiß scheint es zu senn, daß diese besondere große Urt vor 200 Jahren ihren ordentlichen Aufenthalt an den wuften Ruften der Mord- und Sudfee gehabt, wo sie entweder in elenden Rabanen oder in Höhlen fast unzugänglicher Relsen gewohnet, wie es Olivice von Woort berich. Mus dem Berichte diefes berühmten Seefahrers erhellet, daß ron der Zeit au, wo die Europaischen Schiffe in diesen Begenden anzulangen pflegten, diese Leute fich verborgen halten, fo lange fie Schiffe gemahr werden; daher man fie auch nicht entdecken konnen, ob man gleich fast alle Augenblicke Merkmale von ihrem Dasenn an der Ruste gefunden. Bu dieser Schuchternheit hat fie vermuthlich das Betragen der ersten Luropaer bewogen, die an diese Ruste gelan-Det sind, und sich immer bemubet, sich einiger Diefer Leute zu bemächtigen und sie mit nach Luropa zu nehmen.

Wenn man weis, wie hoch alle im Stande der Natur lebende Wilden ihre Frenheit schäßen, so wird man sich über die schückterne Zurückhaltung dieses unsgemein wild und furchtsam beschriebnen Volkes gar

nicht verwundern können. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat sie die allzu öftere Landung europäischer Schiffe an dieser Küste bewogen, selbige zu verlassen und sich tieser in das Land hinein zu ziehen, von wannen sie iezt nur zu gewissen Zeiten an das User des Meeres kommen.

Unson vernuthet, daß sie unter den Kordiller ras an der westlichen Ruste wohnen, und sieh nur selten an der östlichen zeigen. Wenn also diesenige Schiffe, die seit 100 Jahren an die Patagonische Kuste gekommen, diese große Leute nur selten gesehen, so rührt es vermuthlich daher, weil sieh dieses wilde, surchtsame Volk von dem Meere, das nun ihrer Frenheit so gefährlich ist, weit entsernet, und sich, nach dem Benspiel so viel anderer Indianischer Nationen, in die Sebirge zurück gezogen hat, um den Eustopäern so leicht nicht in den Weuf zu kommen o).

Unter

o) Um sich von der Wirklichkeit eines Patagonischen Riesengeschlechtes vollkommen überzeugen zu können, lese man in dem prächtigen Werke, das allhier kürzlich in der Hande und Spenerischen Buchhandlung in drep Quartbänden unter folgendem Titel erschienen: Geschichte der Seereisen und Entdeckungen im Südemeer, auf Beschl Sr. Großbrit. Majest. unternommen von Rommodore Byron, Kapit. Wallis, Karteret und Roock, aus den Lagebüchern der verschiedenen Beschlshaber und den Handschriften Ios. Banks, Esqu. in 3 Bänden versaßt von Dr. Jo. Zawkesworth, aus dem Engl. übersetzt von Jo. Fr. Schiller. Mit viel saubern Charten und Kupsern. — Besonders a) die allgemeine Kinleitung von S. 9:18. b) Im

Unter den einzelnen Benspielen solcher Personen die zu einer aufferordentlichen Große und folglich zu riesenartigen Menschen erwachsen waren, sind folgens de merkwürdig:

- 1.) Reißler fand auf dem kaiserlichen Schloß Ambras, ohnweit Inspruck in Tyrol, das Gemalde von einem gewissen Zans Brav, der im Jahr 1550, nach dem Leben, darer ins 48te Jahr gieng, gezeichnet war. Er hatte über 12 rheinlandische Fuß, also eine wirkliche Goliaths Länge.
- 2) In Zannover befand sich am Hofe des Herzogs Johann Friedrich, ein Trabant aus dem Amte Münden, der, nach der annoch da zu lesenden Grabschrift, eine Höhe von vier Ellen und 6 Zoll hatte. Im Jahr 1676 starb er in einem Alter von 44 Jahren und 2 Monathen
- 3.) Der Erzherzog Serdinand hatte, ausser eisnem Zwerg von 3 Spannen in der Länge, zugleich eisnen Heiducken, der eilf Schuhe hoch war-
- 4.) Im Jahr 1749, den 27. Febr. starb in Harlem der berühmte Kajanus, dessen Hohe 8 Schuh 9 Zoll Amsterdammer Maaß oder fast 8 rheinlandische Fuß betrug. Er würde noch länger gewesen senn, wenn er nicht verwachsene Knie gehabt hätte p).

5.) 34

I Theil das 3. Kap. S. 28: 32. und in Kapitain Wallis Reise 1 Kap. S. 147 ic. 154. 164 ic. Man wird nach Durchlesung der angezeigten Stellen schwerlich einige Zweisel wegen der Wirklichkeit solcher Menschen übrig behalten.

p) S. Lond. Chron. 1760. p. 507. (Nach Schwedischen Maaße, 8 F. 4 Z. Tuneld Geogr. Stockh. 1762 p. 516.) Schreber I.c. p. 29.

- 5.) Zu Anfang des 14ten Jahrhunderts ist in dem Sollandischen Dorf Spaarwoude ein Mann, Mamens Klaas von Kyten begraben worden, der 8½ rheinlandischen Fuß gemessen. Sein Maaß ist bis iezo noch an der dasigen Kirchmauer zu sehen.
- 6.) Noch vor wenigen Jahren ließ in Umster bamm sich ein Frauenzimmer sehen, welche sieben rheinlandische Fuß lang, daben aber wohl gewachsen und schon gebildet war q).

### Ferner gehören hieher

- 7.) Der Zottentotte von 6 Fuß 7 Zoll, dessen der Abt de La Caille (in seinem Journ. S. 143.) gedenket.
- 8.) Der Engellander von 7 englandischen Fußund 5 Zoll, benm Choresby r).
- 9.) Der Riese von 7 Fuß 6 Zoll, der in Engel- land zu sehen gewesen s).
  - 10.) Ein anderer Engellander von 7 Buß 7 Boll t).
- 11.) Ein Schweizer u) und 12) ein Frieß. länder x), bende von 8 Fuß, vermuthlich rheinlandisch Maaß.

13.) Ein

9) S. Müllers Linn. Naturs. IB. p. 103. Cf. Hourtuyn I. c. p. 145. und Browne's Reyzen. p. 4.

r) S. Thoresby Nat. Hift, of Leeds p. 611.

s) S. Philos. Transact. n. 240, Plott Nat. history of Staffordsh. p. 295.

t) Philof. Transact. n. 264.

u) S. Stoller vom Wachsthum bes menschlichen Ge schlechts. S. 22.

x) Bon der Linden Physiol, reform. p. 242.

- 13.) Ein Schwedischer Bauer von 8 Fuß, benm Rudbeck y).
- 14.) Ein Schwede unter der ehemaligen hiesegen Garde von 8 Juß, 6 Zoll z), von welcher Länge noch einige Benspiele vorkommen a). Der bekannteste ist wohl in den neuern Zeiten
- 15) ber große Riese Zernhard Gili, ben man so wohl hier, als in Dresden und an mehrern Orten im Jahr 1764 sehen konnte. Dieser war zehn Schuhe lang h) und versicherte, daß er noch im gten Jahre seines Alters die gewöhnliche Höhe anderer Anaben gehabt, von dieser Zeit aber angesangen habe, zu dieser ausserordentlichen Höhe auszuschiesen. Ein Beweis, daß die Regel des Olinius und Aristoteles ihre Ausnahme leide, wenn ersterer behauptet, der Mensch erreiche schon in seinem dritten oder nach diesem in seinem fünsten Jahre die Hälste seiner Größe. Im Schreber wird das Tridentinische Gebiethe, im Alton. Izel. Mertur Tyrol zum Baterlande des berühmten Gili angegeben.

y) In seiner Atlantica Tom, III. p. 245. Abhandl. der Schwed. 28B. p. 340.

- e) S. des Herrn von Zaller Elem, Physiol. Tom. VIII. P. II. p. 41. Cf. Schreber l. cit. p. 30.
- b) S. Gaz, litt, de l'Eur. 64. Août p. 325. Celle de Berlin 1764. p. 44. 1766. p. 295. und 307. Alton. gel. Merc. 1764. p. 308. Im Schreber I. cit. werden ihm nur 8 Juß 2 Joll Schwed. Maaß gegeben.

z) G. Stöller l. c. G. 18.

## 254 Nachtrag von den Riesen.

Von den hin und wieder gefundenen einzelnen vermennten Riesenknochen c), welche, nach den Verhältnissen des menschlichen Körpers, Personen von wenigstens 12, 13 und mehr Schuhen anzuzeis gen scheinen, haben wir schon oben gesaget, daß es größtentheils Knochen großer Thiere sind d). Um wenigsten ist von den ungeheuren Geribben zu halten, welche 17, 18 bis 25 Fuß lang gewesen senn sollen e). Diese gehören ohnstreitig in das Reich der Fabeln. Wie start müßten die Knochen solcher Riesen, im Verhältniß gegen ihre Länge, und wie stark müßten die Muskeln gewesen senn, welche dergleichen ungeheure Knochen hätten bewegen sollen? f)

Won

- c) S. Samb. Journ. IV. p. 76-79. Kollinsons Bes schreibung eines ohnlängst gefundenen Niesengeribbes von 9 Juß 6 Joll 1c. Fourn. des Scav. 64. Sept. p. 501.
- d) Cf. Abhandl. der Schwedischen Akad. 28 B. p. 335. und 338.
- e) Als die Anochen des Riesen von 15 Juß in den Gras bern der kanarischen Könige. S. allg. zist. der Reis. 11 Th. p. 30. Des Teutobachs von 25 Juß u. a.m. in des Herrn von Zaller Elem. Phys. 1. cit.
- f) S. Schreber l. c. p. 30.

# Von einigen unförmlich dicken und schweren Menschen.

Menschen sehr merkmürdige Abweichungen hat, so sindet man auch einzelne Benspiele von ausserordentlicher Schwere und Diesheit menschlicher Körper, wovon wir aus des Herrn Prosessor Ilistlers Linn. Vatursystem IB. S. 104 einige ansühren
wollen.

Vor etsichen Jahren, sagt er oder Herr Zouttuyn, reisete ein Engelländer über den Berg Senis in Piemont, dessen Gewicht 550 Psund ausmachte.

Ein anderer Angellander aus Linkoln starb im Jahr 1724 im 29ten Jahre seines Alters. Er war 6Schuh, 4 Zoll lang, 10 Schuh im Umfang, und hatte 580 Pfund an Gewichte. Er war ein Ochsenhändler und verzehrte täglich 18 Psund Rindsseisch.

Im Jahr 1565 starb der Stadteinnehmer in Durlach, dessen Körper 600 Psund wog. Die Möglichkeit solcher ungeheuer dicken Massen menschlicher Körper wird im angesührten Werke durch ein ziemlich neues Benspiel eines Engellanders bestätiget und auf der zten Rupserplatte die Abbildung deselben geliesert. Dieser Engellander hieß Bouard Bright. Er hatte in Malder in Ester sinen Rausmannsladen, und wog in seinem 29ten Jahre 609 Englische oder 557 Murnberger Psunde. Seine Diese

## 256 Won ein. unforml. dick. u. schwer. Mensch.

cke war sehr ausserordentlich, denn es konnten sich wohl sieben erwachsene Personen in seine Weste eine knöpfen.

Juzwischen sind Menschen von solcher unförmlichen Dicke, wie die vorher beschriebne Menschen mit allzu kleinen oder ungeheuer grossen Körpern, fast lauter einzelne Abweichungen von dem gewöhnlichen Wege der Natur, die man für keine besondere Gattungen im Geschlechte der Menschen, sondern gröskentheils für merkwürdige und seltne Ausnahmen halten muß.



# Durch Kunst entstellte Menschen.

Pachdem wir von einigen feltnen Abweichungen Der bildenden Matur in Unsehung der Groffe. der Dicke u. f. w. geredet, so werden vielleicht einige durch Runft bewirkte und entweder durch die Verschies denheit im Begriff des Schonen, oder durch gemiffe Bedurfniffe veranlaffete Migbildungen hier nicht am unrechten Orte fehen. herr von Linne rechnet un. ter die mißgebildeten Menschen auch diesenigen, Die einen Mangel an irgend einem Theile haben, wie zum Bepspiel die Sottentotten, an denen man immer nur Gine Bode findet. Allein dieser Mangel ift nicht so wohl das Werk der Matur, als vielmehr einer uns zeitigen Borforge ber Aeltern, welche ihre Rnablein, bald nach der Geburth, eines dieser Theile berauben. um fie besto geschickter jum Laufen auf der Jago ju machen. Sieher konnte man auch, wie herr Miller g) faget, die berufenen Emagonen gablen, die nur eine Bruft haben follten, weil ihnen die andete gemeinia. lich abgenommen wurde, damit sie an der platten Seite den Bogen desto besser halten und auf der Jagd so wohl, als im Kriege, die Pfeile desto besser abdrucken-Merkwurdig ist es, daß der Archiater auch diejenigen europäischen Frauenzimmer in die Rlaffe der monftrofen Menfchen febet, welche durch enge Schnurbrufte sich eine allzuschlanke Gestallt verschaffen.

Wenn übrigens, die Chineser, wie Herr von Buffon in diesem Band erzählet, ein erhabnes Hinterhaupt

g) Jm Linn. Syft. der Natur IIh. p. 105. Buff. allgem. Vaturhift, VI. B. terhaupt und ihre Weibspersonen kleine Juße; wenn die Einwohner von Ustrakan h) sehr breite Stirnen haben; wenn diese an einigen Stammen von Wilden in Amerika, wie z. B. an den Raraiben, ungewöhnstich niedergedrükt, oder, wie an einigen kanadischen Stammen, kugelrund, oder, wie an andern Wilden, zugespist, oder, wie ben den Wilden am Marahon viereckicht erschienen; wenn den Teuhollandern obern oben und unten zween Vorderzähne sehlen; so hat man dieses als Verunskaltungen anzusehen, woran die Natur so wenig Antheil hat, als an den Malerenen, welche die Reisenden auf den nackten Leibern unterschiedenzr Völker bemerket haben, oder an den Farben, die manche Neger in den Südländern ihren Haaren geben i).

Von der Art, wie unterschiedene wilde Volker ihre haut auszurigen und auf derselben allerlen Figuren einzubeisen pflegen, ist schon oben S. 58.73.74.76. 80.118.124.169 und 176 geredet, auch S. 124 eine Vorstellung eines dergleichen durch Kunst entstellten Gesichtes gegeben worden. Hier will ich nur noch eine kurze Nachricht und etliche getreue Abbildungen von den alten gemalten Vrittanniern oder Pitten aus einem alten, vielleicht seltnen Werfe k) benfügen, die.

h) S. allg. Bift. der Reifen X Th. p. 67.

(i) S. Schreber I. cit, p. 25.

k) Hier ist der vollständige Eitel des Werses! Admiranda narratio, sida tamen, de commodis & incolarum ritibus \ irginiæ, nuper admodum ab Anglis, qui à Dno. Richardo Greinville, Equestris Ord. viro, eo in coloniam Anno 1585 deducti sunt, inventæ, sumtus saciente Dno. Waltero Ruleigh, Equestris Ord. viro, Fo-

dinarum

die, meines Erachtens, einigen unserer Lefer nicht ganz überflußig scheinen mogten.

"Die gemalten Menschen, heißt es baselbst, "welche vor alten Zeiten denjenigen Theil von Zrite "tanien bewohnten, der iezo Engelland heißet, sind "lauter Wilden gewesen 1). Sie giengen völlig ente R 2

dinarum Stanni Præfesto, ex Austoritäte Serenklimæ Reginæ Angliæ Anglico scripta sermone à Thoma Hariot, ejusdem Walteri domestico, in eam Coloniam misso, ut regionis situm diligenter observaret, nund autem primum Latio donata à C. C. A. Francos, ad Moen. 1590, fol. mit viclen saubern Aupsern. Als ein Anhang zu dieser Beschreibung von Virginien sinden sich am Ende noch sünsen ihrer Nachbarn, die aus einer alten Engl. Geschichte genommen worden, um zu beweisen, daß die Brittannier vor Zeiten eben so wilde Menschen, als die alten Einwohner Virginiens, gewesen.

1) Die Pikten, (Picti, les Pictes,) waren mitternächtlische Bolker, die auch Agarbyrst genennet wurden, und in gerader Linie vom großen Serkules in Lybien abs stammen sollten. Da sie durch innere Untuhen sich entskräftet und unterdrüft fühlten, verließen sie die Esptischen! Länder, begaben sich nach Groß Brittanien und wohnten zum Theil unter den Schottländern. Die Benennung der Pikten erhielten sie, weil sie die Haare, das Gesicht und ihren ganzen Leib mit allerley Farben bemahlten. Sie hatten unter sich, ohne Geist und Neid, eine vollkonnnene Gemeinschaft der Güter

"bloßet und bemalten den ganzen Leib auf die Art, "wie es in der Abbildung zu sehen ist. Die Haare "ließen

und Weiber. Plinius sagt von ihnem im IV B. 12 Rap. Sie mahlten sich die Haare und das Gesicht mit blauen Farben und Figuren. S. Cellarii Notit, ordis antiqui p. 438. Percelebre nomen Pictorum est, populi Brittannix, sed nescio quam antiquum, quia Tacitus & Ptolomæus nusquam memorarunt, frequens tamen posterioribus. Videtur omnes Septentrionales Brittannos, saltem plurimos, significatu suo comprehendisse. Claudianus de III Consulatu Honorii vers. 54 inquit:

Ille leves Mauros, nec falso nomine Pictos,

Edomuit, Scotumque vago mucrone secutus.

Nec falso nomine: quia solita gens pictis animalium figuris corpus decorare, unde tamen putat inditum. Camdenus non comtemnendis rationibus probat, Pictos indigenas Britanniæ Septentrionalis suisse.

In Car. Stephani Dict. hist. geograph. poetico stehet von den Agathyrsen: Agathyrse, Pop. Scytis vicini à scriptoribus etiam plurimis Picti dicuntur, quoniam versicoloribus vestibus induuntur, quamquam alii de nativo colore intelligant. Virgil Æn. IV.

Cretesque Diyopesque tremunt, pictique Aga-

Solinus & 20. Gelonis Agathyrsi collimitantur, caruleo picti, fucatis in cæruleum crinibus, nec hoc sine discrimine, nam quanto quis alteri præstat, tanto propensiore nota tingitur, ut sit judicium humilitatis, minus pingi.

Gließen fie fren auf die Schultern herabhangen und , beschnitten bloß diejenigen, welche fich uber die Stirn "herablegten. Den Baart fonnten fie nirgends, als "nur über die Oberlippe, dulden. Die Bruft mar in ber Mitte mit dem Ropf eines Bogels, Die beyden "Brufte mit Sonnenartigen Stralen, Der Sintere "mit einem Scheußlichen Goficht, bente Rnie mit Lo. "wenkopfen, die Schienbeine und Baten mit schup. ,, penartigen Figuren, Die Schultern mit Greifekopfen , bemalet, die Arme mit Figuren von Schlangen um. "wunden. Um den hals und um die Suften trugen "fie einen ftarken eisernen Ring, an deren unterftem, "vermittelft einer Rette, der Sabel beveftigt mar. "Der linke Urm war mit einem farken Schilde, Die "rechte Sand mit einem großen Spieß bewafnet, Def. " fen Stiel unten in einer Rugel veft faß. Die Ropfe ber übermundenen Feinde pflegten fie als ruhmliche , Siegeszeichen ben fich zu tragen.

3) Ihre Weiber bewiesen sich im Kriege nicht min. " ber tapfer und graufam, als die Manner. Gie lief-" fen ihre langen haare zerftreut bis an die Mitte ber "Dberschenkel herabhangen und bemalten fich die "Schultern mit Greifstopfen, Die Ellenbogen und "Rnie mit Rachen eines Lowen ober eines andern "wilden Thieres, welches ihnen am erften einfiel, ben "obern Theil der Bruft mit einem halben Monde, " zwischen deffen aufmaris ftehenden Schenkeln ein "großer Stern, an benden Seiten aber vier fleine be-", findlich waren, bende Brufte mit Sonnen, die Berg. "grube und den Bauch mit großen flammenden Ster-"nen, die Geiten des Leibes mit Ribbenformigen " Streifen, den hintern mit einer Sonnenscheibe, die " allenthalben ihre Stralen verbreitete", Die Arme, , Dul. N 3

## 262 Durch Kunst entstellte Menschen.

"Hüften und Schenkel mit allerlen Streisen, Bane "dern, Blumen u. s. w. Sie trugen, gleich den "Männern, am Hals einen eisernen Ring, um die "Lenden einen dergleichen Gürtel, an welchem das "Schwerd ebenfalls mit einer Rette bevestigt ist, in der einen Hand eine Lange, in der andern lange "Wursspieße.

"Die unverhenratheten Weibspersonen waren "ebenfalls, wie die Weiber, bemalet und bewasnet, "außer daß ihre Maleren auf der Haut nicht so surcht, bar, als ben den Männern und Weibern ausgedacht, war, sondern aus lauter Figuren der schönsten und "auserlesensten Blumen bestand, welche sie jemals zu "Gesichte bekommen; wie man aus der bengefügten "Rupferplatte sehen kann".

Die Figuren in diesem angeführten Werke zeugen genugsam, daß diese alte gemalte Brittanier nicht nur sehr große, surchtbare und grausame Leute gewessen sehr große, sondern daß auch, wenn man die Mädchens unter ihnen ausnimmt, alle Malerenen aus ihrer Haut vornämlich die Absicht gehabt, sich durch die Wahl ihrer Sinnbilder ihren Feinden immer surchts barer zu machen.

m ...

## Benspiele einiger in der Wildniß aufge= wachsenen Menschen m).

WAS TO FURT WINDER

Mierfüßig, mit haaren bedeckt, ohne Sprache und Bernunft, an Scharfe ber Ginnen, an Starke des Leibes, an fertigem Gebrauch der Glieder den Thieren gleich, doch nicht gesellig, wie diese; das ist das traurige Bild, welches einige Weltweisen vom Menschen, wie man sich ihn in seiner ursprunglichen Beschaffenheit vorstellet, entworfen haben. wie man leicht erkennet, hauptsächlich nach einigen in ber Kindheit verlohrnen Menschen gezeichnet, welche in Wildniffen, fern von aller menschlichen Gesellschaft, unter den Thieren wieder gefunden worden. Ihre Geschichte scheint hier in mancher Absicht einen Plas zu verdienen. Rach Durchlesung ber wesentlichsten Umstände derselben wird es nicht schwer senn zu entscheiden, ob fie zur Renntniß des erften Buftandes der Menschheit etwas bentragen fonne?

#### Die bekanntesten Unglücklichen dieser Art find

1) Ein Rnabe, der in Seffen 1544 gefunden und am hofe des Landquafen Zeinrichs gezeiget worden n). Er war, als ein drenjähriges Kind von den Wolfen geraubt und erzogen worden, welche ihn mit ben besten Stucken ihrer Beute genahret und angefüh. n 1 ref

m) S. hrn. Prof. Schrebers angef. Wert p. 31.

n) Juvenis lupinus Hessensis 1544. Linn. S. N. Edit.

XII. p. 28. Mullers Linneisches Raturfist. 13. p. 86. Schreber I. cit. p. 31.

ret hatten, auf allen vieren erst zu kriechen, dann zu lausen, bis er es ihnen im Trabe gleich thun und die grösten Sprünge machen können. Ihre Kürsorge sür diesen Knaben ist so weit gegangen, daß ihm die Wölfe in einer Grube eine Streu von Blättern gemacht, sich um ihn herum gelegt und ihn so wider die Kälte vertheidigt haben. Die Lebensart seiner Psleger hat ihm daher so wohl gefallen, daß er, seinem Geständenisse nach, lieber unter ihnen, als unter den Menschen, senn wollen. Er ist auch schwer zum Austrechtschen zu gewöhnen gewesen, und hat es nicht anders sernen wollen, als da man Stücken Holz um ihn herum gebunden. Alle Umstände dieser Erzählung verrathen ein ossenbares Mährchen des sunfzehnten Jahrhunderts, dessen Uhrheber nicht einmal recht bekannt geworden o).

- 2.) Ein Knabe von 12 Jahren, der ebenfalls 1544 in der Zardt, einem Walde ben dem Guthe Echzel in der Wetterau, von einigen Edelleuten auf der Jagd unter den Wölfen soll angetroffen und eingebracht worden seyn. Auch diese Nachricht ist von dem vorigen unsichern Gewährsmann entliehen.
- 3.) Ein Knabe, der 1661, in einem Alter von etwa 9 Jahren, in einem Walde in Litthauen von den
  - o) Phil. Kamerarius erzählet dasselbe (nach des Herrn Prosessor Schrebers Anmerk.) in den Horis subsectivis Cent. I. p. 345. aus den Additionibus zu Lamberri Buche de redus gestis germanorum, deren Versasser ungewiß ist, und macht daben die Anmerkung: mirum, fi verum est.

den Jagern unter den Baren gefunden worden p). Man fagt, er habe fich mit seinen Bahnen und Da. geln tapfer gemehret, als man ihn fangen wollen. Ein anderer aber, der ben ihm gemefen, fen den 3a. gern entwischet. Er foll übrigens wohl proportionis ret, weiß, blondharig und von angenehmer Befichts. bildung, aber gar nicht zu bandigen, viel meniger zur Rleidung und menschlichen Rahrung zu gewöhnen gewesen senn 9). Gr. Prof. Müller füget noch hinzu. er mare bennoch gleich anfangs getaufet, und mit dem Namen Joseph Urfinus beleget worden.

- 4) Ein anderer r), ber 1694 ebenfalls in Litthauen, an der rufischen Grenze, ohngefahr 20 Jahr alt, un. ter einer Seerde Baren entdeckt und gefangen worden. ift, als ein überall haariges Geschopf, auf Banden und Fußen gegangen. Er hat wenig Merkmale der Bernunft, keine Sprache, auch nicht einmal eine menschliche Stimme gehabt und ift schwer zu gahmen gemesen, hat aber doch an einer Mauer nach und nach gerade fteben, ordentliche Speisen genugen, auch end. lich, wiewohl mit heiserer und nicht sehr menschlicher Stimme, reden gelernet. Bon feinem Zuftand in der Wildheit aber hat er fich nichts erinnern fonnen.
- 5) Ein Knabe, der im vorigen Jahrhundert in Arrland in der Wildniß gefangen worden s). Er hat
  - p) Juvenis urfinus Lithuanus 1661. Linn. Muller I. c. p. 86. Schreber I. e. p. 32. Vallm. de Bom. Dict. d'Hist. Nat. Tom. V. p. 587.
  - q) Connor Evangel, medici. p. 133.
    - r) G. Schreber I. cir,
  - s) Juvenis ovinus hibernus Linn, Muller 1. c. p. 87. Schreber I, c.

hat Gras und Seu, welches er vorher nach dem Geruch ausgesucht, gesteßen, gar nicht geredet, sondern wie die Schase geblocket, ist sehr gelenksam und geschwind auf den Füßen, hager, von der Sonne verbrannt, wild von Ausehen, auch überaus schwer und langsam zu zähmen gewesen. Tulpins hat ihn zu Umsterdam, in einem Alter von 16 Jahren gesehen t) und an ihm eine flache Stirn und erhabnes Hinterhaupt, eineweite Rehle, dicke, an den Gaumen gleichsam angewachsene Zunge, und eine stark einwärts gezogene Herzgruhe bemerket, die er von der Gewohnheit, auf Händen und Füßen zu gehen, herleitet; so wie die besonders gebildete Rehle die Hauptursache des Gebloses u) gewesen zu sehn scheint.

- 6.) Diesem süget Herr von Linne noch einen and bern milderwachsenen Menschen aus dem Zambergisschen ben x). Es ist nämlich ein Mensch gewesen, den Philipp Rammerer zu Ende des 16ten Jahr-hunderts östers am Bambergischen Hose gesehen zu haben bezeuget, welcher, seinem eigenen Berichte nach, ohnweit Zamberg unter dem Nindvieh aufgewachsen und wegen einer besondern Gelenksamkeit seiner Glieder, ingleichen seiner Geschwindigkeit im Springen und Lausen, insonderheit auf allen vieren, bemerstenswerth
- t) Tulpii Observ, med. p. 311,
  - u) Tulpius vermuthet, er sey unter den wilden Schafen in Irrland, wo es aber unsers Wissens keine giebet, aufgewachsen.
  - x) Juvenis bovinus Bambergensis Camerar, Linn. Miller i.c. p.87. Schreber. 1. cit.

kenswerth gewesen ist. In viersüßiger Stellung hat er sich mit den größen Hunden herum gedissen, daß sie endlich die Flucht nehmen mußten, woden er ihren Lauf sehr deutlich nachmachte y). — Man sindet aber nicht, daß ihm einige Wildheit zugeschrieben wird. Auch läßt sich diese aus seiner Erziehung keinesweges schlüssen; denn im Stifte Zamberg hat es damals eben so wenig, als iezo, wildes Rindvieh gegeben. Folglich scheint auch dieser Mensch, wie der Herr Prosessor Schreber sehr wohl anmerket, in kei-

ner Absicht unter die Wilden zu gehören.

7.) Ein Madchen, welches in einem gebirgigen Walde ben Kranenburg, ohnweit Zwolla in Oberevstel 1717 im August gefangen worden z). Gie war ihren Aeltern in einem Alter von 16 Monathen entwendet morden; man weis aber nicht, wenn fie eigentlich ihren Aufenthalt im Walde genommen habe. Ben ihrer Gefangennehmung war sie 19 Jahr alt. Ihre Haut war fehr braun, hart, rauch, ihr haar lang und dicke, ihre Sprache ein ungrdentliches Stammlen, ihre Mahrung grune Rrauter und Baumblatter gewesen. Sie war aber daben aufrecht, wie andere Menschen gegangen, und hatte um den Leib eine felbst gemachte Schurze von Stroh getragen. Wor Menschen ist sie zwar scheu und überaus schwer zu fangen aber doch nicht wild gewesen, hat fich auch bald zur menschlichen Gefellschaft gewohnet. Ein halb Jahr nach ihrer Gefangennehmung hat sie 10

y) G. Camerarii hor. fusec. Cent. I. p. 343.

<sup>2)</sup> Puella Transilvana 1717. Linn. l. c. p. 18. Mul. fer. l. c. p. 87. Schreber l. c. p. 34.

so gar eine vorzügliche Zufriedenheit mit ihrer neuen Lebensart und eine ftarke Abneigung gegen ihren ehemaligen Aufenthalt an den Tag geleget. Die Zeichen Die man ihr gegeben, hat sie verstanden, den Grufen. den gedanket, sich Muhe gegeben zu reden, sich auch zur Arbeit gewöhnet, und fehr gut fpinnen gelernet a).

- 8.) Zween Knaben, die auf den Pyrenden 1719 gefangen worden b). Man hat sie daselbst, wie die Bemfen, auf den Klippen herum fpringen feben.
- 9.) Ein Rnabe von ohngefahr 13 Jahren, ber ben Zameln 1724 auf dem Feld ergriffen wors den c). Alls man ihn fand, war er nackend, nur mit einigen Ueberbleibseln eines hemdes behangen. Seine haut war glatt und weiß, nachdem er gewaschen worden. Gie zeigte die Narben unterschiedener Wunden. Sein Betragen mar fehr wild und unban. dig; er fürchtete sich aber doch für der Ruthe und ließ dadurch fich einigermaßen gahmen, Er bezeigte fich auch nicht sonderlich Leuteschen, sondern ließ gar leicht fich fangen, und begegnete nachher den Leuten, welche ihn besuchten, meistentheils freundlich. Dur Beibepersonen waren ihm unausstehlich. Er gieng aufrecht und mar im Laufen fehr schnell und fluchtig, keines weges
  - a) Ihre Geschichte ift in den Breslauer Samminngen von Natur: und Runftgeschichten im XXIten Berf. G. 437 2c. aussührlicher nachzulesen.
  - b) Pueri 2 pyrenaici 1719 Linn, I, c. Muller I, cit. Schreber 1. c.
  - e) Juvenis Hannoveranus, 1724. Linn. l. cit. Mil ler. 1. cit.

weges aber so geschift, auf den Baumen herum gu flettern. Seine Zunge war unformlich did, und schien, wie die Machricht faget, an benden Seiten angewachsen zu senn. Das ift ohnstreitig die Urfache, warum er Sprachlos geblieben. Er mahlte zu seiner Rahrung allerlen rohe Erdfruchte, bis er fich, nach eis nigen Wochen, zur ordentlichen Speise gewöhnte. Seine Fresbegierde war so start, daß er es darinn auf einmal zwo Personen zuvor that. Er machte viel selte. fame Sprunge und Beberden; besonders pfleate er oftmale die Erde zu fuffen und Leuten Ruffe zu zuwer. fen. Uebrigens mar er flein von Perfon, mit furgem, frausem haar und gedrückter Raje verfehen. Dach zwen Jahren war von ber Ergiehung, welche der Ros nia in Engelland ihm zu London geben ließ, noch .. feine Wirkung ju fpuren d). Er lernte bennoch fo viel, daß er die nothigsten Sachen in englischer Spra, che fordern fonnte. Sein Bedachtniß aber mar und blieb so unvermogend, daß alle hofnung verschwand, ihm viel mehr beybringen zu fonnen. Er ftarb dafelbft im Jahr 1727.

- 10.) Ein Madden, welches 1731 zu Songi in Chalons in Champagne, ohngefahr 9 bis 10 Jahr alt, in die Befangenschaft gerieth e). Ihre Beschichte ist so merkwurdig, daß ich nicht umhin kann, selbige
  - d) S. Breslauer Sammlungen von Rat. und Runfis. IV Suppl. S. 69. XXXV Derf. S. 506.
  - e) Puella campanica Linn, I, c. Muller I, c. Schres ber 1. c. p.35. Merc. de Franc, 1731 Dec. 214g. Mag. VIIIh. p. 219 &c. Recueil pour l'esprit & pour le cœur, à Zelle. Tom. II. 1764. p. 33. &c. Vallm, de Bom, Dict. Tom. V. p. 587.

hier so, wie sie vom Herrn de La Rondamine beschwieben worden, aussuhrlich zu erzählen.

Im September des erwähnten Jahres erblickte ein Edelmann, der sich in der Nähe von Chalon in Champagne, nahe ben der Marne, auf der Jagd befand, zween schwarze Gegenstände auf dem Wasser, die er für Wasserhühner ansah und von sern einen Schuß auf sie wagte. Die vermennten Wasserhühner tauchten so gleich unter und kamen weit von dieser Stelle wieder ans User, ohne die mindeste Spur einer Verlehung.

Es waren zween Madden von der Größe zelnjähriger Kinder, die gesellschaftlich mit einander lebten,
ohne daß man wußte; woher sie, oder wie sie eigentlich die hieher gekommen waren? Sie sprangen in
Seen und Flüse, um Fische heraus zu hohlen, welche
die vorzüglichste Nahrung dieser wilden Kinder auszumachen schienen. Da ihnen der Schuß nicht geschadet, kamen sie ausse kand, mit einer starken Beute
von Fischen beladen. So bald sie diese ausgenommen
und abgewaschen hatten, verschlukten sie allmählig ihren Vorrath mit größter Begierde, Denn sie waren
gewohnt, ihre Nahrung nicht erst zu kanen, sondern
mit den Vorder-Zähnen in kleine Stücken zu zerreissen
und so ungekänet hinter zu schlucken.

Nach gehaltner Mahlzeit verließen sie die User des Flusses, um sich tieser ins Land zu begeben. Rurz darauf entdette das eine von diesen wilden Madchen einen Rosenfranz, den ein Neisender ohnstreitig auf die Erde sallen lassen und verlohren hatte. Jezt sieng sie an, zu hüpsen, zu springen und ein grosses Freudengeschren anzustimmen. Aus Furcht, ihre Gespies

ies

lin mogte fie diefes fleinen Schafes berauben, bedet. te fie denselben mit ihrer Sand. Ihre Gespielin, fo bald fie diefes mertte, schlug fie mit einer Urt von Reule, bermaßen auf die Sand, daß es ihr unmöglich fiel, fie zu bewegen; doch hatte fie noch Krafte genug in der andern, um diefer Unbescheidnen mit eis ner ahnlichen Reule einen Schlag vor die Stirne zu geben, der fie mit entfezlichem Gefchren gur Erde marf. Mus dem Rofenfrang, dem Preif ihres Triumphes, bemubte fich die Siegerin, ein Armband ju verfertigen. Indeffen schien sie doch gegen ihre verwundete und fart blutende Bespielin hernach einiges Mitleiden au fühlen. Gie lief herum, einige Frosche zu suchen, flebte die Haut eines abgezogenen Frosches auf Die verwundete Stirne, um das Blut zu stillen, und verband sogleich die Wunde mit einem Streife von Baumrinde, welchen fie mit ihren Rageln loggefcha. let hatte. hierauf schieden sie von einander. Bermundere nahm ihren Weg nach dem Fluffe, ohne Daß man hernach erfahren fonnen, mo fie geblieben war; die Siegerin aber seste den Weg fort nach Songi, einem Dorfe, das etwa vier ober funf Meilen fud. warts von Chalon gelegen ift.

Ohnstreitig hatte sie der Durst genöthigt, in der Abenddammerung in dies Dorf zu gehen. Sie war barfuß, mit Lumpen und Fellen bedecket und hatte die Haare unter einer Muße aus einem Floschenkurbis verborgen. Gesicht und Hände waren so schwarz, als an einer gebohrnen Mohrin. In der einen Handtrug sie einen furzen, am Ende dicken Stock, gleich einer Keule. Die ersten, welche sie erblickten, entstohen, unter dem beständigen angstlichen Ausruf: Der Teufel ist im Dorfe. Jeder bestrebte sich Ihur und Benster

Fenster am ersten zu verschlußen. Gin einziger, ber sich einbildete, der Teufel konne sich doch wohl vor den hunden fürchten, ließ einen großen hund auf das Madden loß, der mit einem stachlichten Halsband bewasnet war. Die Wilde sah ihn in voller Wuth auf sich loggeben und erwartete feinen Unfall, ohne von der Stelle zu weichen. Bewafnet mit ihrer Reule, verfeste fie dem hund, als er nahe genug an ihr war, einen so derben Schlag auf den Kopf, daß er augenbliklich todt zu ihren Füßen hinsank. Voller Freuden uber ihren Sieg, fprang fie unterschiedene mal auf den Rorper des getodteten Sundes. Bierauf machte sie den Versuch eine Thure zu ofnen, weil sie aber damit nicht so leicht, als mit dem Hunde, fertig wer-den konnte, begab sie sich wieder aufs Feld, an die Seite des Flusses, und stieg auf einen Baum, wo sie von einem ruhigen Schlaf überfallen wurde.

Der verstorbene Vicegraf Zr. von Epinoy, befand sich damals eben auf dem Schlose von Songi. Auf die Machricht von dem, mas vorgefallen war, bes fahl er, die kleine Wilde zu haschen. Unter den Leuten, welche damals in dieser Gegend auf dem Lande waren, errieth einer, nach einer fehr leichten Muth-maßung, baß die Wilde durstig fenn mogte, und gab den Rath, einen Gimer mit Waffer unter den Baum, worauf sie sich befand, seben zu lagen, damit sie dann heruntersteigen und ihren Durft lofchen mogte. dieses geschehen war, trat man auf die Seite und beobachtete sie beständig von ferne. Beym Erwachen blickte fie nach allen Seiten, und weil fie niemand gemahr murde, stieg sie herab, steckte das Rinn tief in den Eimer und genoß hurtig soviel van dem vorgeset. ten Wasser, als ihr Durst zu fordern schien. Weil

ihr

ihr aber die Umstände doch noch mislich vorgekommen waren, flieg fie wieder auf den Gipfel des Baumes, ehe man Zeit gewinnen konnte, sie zu erhaschen.

Diese fehlgeschlagene List ersezte man durch eine andere Manifies eine Frau, mit einem Rind auf Dem Urmie in der Gegend diefes Baumes fpagiren gehen. Gie hatte verschiedenes Wurzelwerk und einige Fische in den Sanden, und zeigte diese ber Wilden, Die auch bon der Begierde nach diesen Gachen gereißet, einige Zweige tiefer herab, aber gleich wieder in Die Frau hatte fich dadurch nicht ab. Schrecken laffen, sondern mit einer lebhaften, gefälligen Miene, ihre Einladungen an die Wilde beständig wie-Derhohler, ihr auch, durch Zeichen, alle mögliche Beweise Der Freundschaft oder des Wohlmollens gegeben. durch bekam das wilde Madchen ein hinlangliches Butrauen, sich vom Baum herunter zu magen. Da sich aber diese Frau unvermerkt immer mehr und mehr bom Baum entfernte, fo verschafte fie den in diefer 2160 ficht versteften Leuten Zeit, die Wilde zu greifen und sie nach dem Schlosse von Songi zu führen.

Bon ihrer Betrübniß über die verlohrne Frenheit. fagt herr de La Rondamine, und von dem Bestres ben, sich wieder loszumachen, hat sie mir nachhero nichts gesaget. Es lagt fich aber davon leicht urthei-Blos darauf befann sie sich, daß es ihr vorkame, als ob sie zween oder dren Tage nachher, da sie über den Fluß gekommen, ergriffen worben. Marne auf eine halbe Meile weit von Songi Oft. - warts vorben fliesset, so scheint unfre kleine Wilde von Lothringen gefommen zu senn.

Der Schafer und feine Behulfen, welche fie gehascht und nach dem Schloffe geführet hatten, ließen Buff. allg. Waturh: VI. B. fie

## 274 In der Wildniß aufgew. Menschen.

sie Ansangs in die Küche gehen, bis man es dem Herrn von Epinoy gemeldet haben würde. Das erste, was hier die Ausmerksamkeit und Blicke des wilden Mädchens auf sich zog, war etwas Federwildpret, welches ein Roch eben zurichtete. Sie siel mit solcher schnellen Begierde darüber her, daß dieser Mensch das Stück viel eher zwischen ihren Zähnen erbliste, als er den Kaub wahrgenommen hatte. Als der Herr sie eben der diesem Fras überraschte, ließ er ihr ein Kaninchen, mit sammt seinem Felle geben, welches die Hungrige sogleich abzog und verzehrte.

Diejenigen, welche sie damals genau betrachteten, glaubten, daß fie etwa neun Jahr alt fenn fonnte. Sie hatte zwar anfänglich ein schwarzes Unfeben; man bemerkte boch aber in der Folge, da sie unterschiedene mal gewaschen worden, daß die weiße ihre naturliche Farbe fen. Die Finger an den fonft mohlgebauten Sanden, befonders die Daumen, fand man ungewohnlich fart und groß, in Bergleichung mit den übrigen Theilen der Sand. Diefe größern und ffarfern Daumen waren ihr, fo lange fie noch in den Maldern berum irrete, fehr wohl zu ftatten gefommen. Denn fo oft fie fich auf einem Baum befunden, und, ohne hinunter zu steigen, gern auf einem andern senn mollen; hatte fie, wenn die Zweige des nachften Baumes dem ihrigen ein wenig nabe gewesen, ihre bende Daumen auf einen Zweig ihres Baumes vest aufgestüßt und sich dadurch, wie ein Eichhörnchen, auf den andern geschwungen. Daraus laßt sich schlugen, wie fart und fteif ihre Daumen gewesen fenn mufien. menn fie, bennt Ueberfchwingen auf einen andern Baum, Den gangen Rorper des Madchens halten fonnten.

Hr. von Epinov überlies das Madchen dem Schafer, defen haus dem Schlosse nahe lag und empfahl ihm die genaueste Gorgfalt und Aufsicht, unter Berfprechung einer ansehnlichen Belohnung. nahm sie also zu sich, um sie zahm zu machen; baber man sie auch in der Begend das Thier des Schafers zu nennen pflegte. Es fostete viel Muhe und Schlage, Diefem vernachläßigten Gemuthe Die roben und wilden Gewohnheiten und Meigungen zu bertreis ben. Sie war fehr geschickt, Locher in die Mauern und in die Dacher zu machen, auf welchen leztern fie eben fo dreifte, als auf der Erde, herumlief. Es war defto schwerer, sie wieder zu fangen, weil sie die Geschick. lichfeit hatte, durch fo fleine Locher zu friechen, daß es auch fogar die Alugezeugen faum begreifen konnten, wie es möglich geweien.

Unter andern entwischte sie eines Tages aus diesem Hause zur Zeit eines erschrecklichen Schneegestobers und Glatteises. So bald sie wieder im Freyent war, hatte sie auf einen Baum ihre Zuslucht genommen. Die Furcht vor den Verweisen und vor dem Zorn des Herrn, seste die ganze Nacht hindurch alle Menschen des Ortes in Bewegung. Man suchte den Flüchtling im ganzen Hause, weil man sich unmöglich vorstellen konnte, daß sie den solcher Kalte und solchem Glatteis ins Feld zu kommen vermögend gewesen. Da man indessen, gleichsam aus einer übermäßigen Fürsorge, auch aus Feld gegangen war, und sie da gessucht hatte, sand man sie daselbst auf einem Baume sissend, und hatte zum Glüt die Geschiftlichkeit, sie auf eine listige Art wieder herunter zu nothigen.

Richts ist erstaunlicher, als die Behendigkeit und Flüchtigkeit ihres Laufes. Obgseich lange Krankheis

ten und ein Mangel der Uebung feit vielen Jahren, ihr einen Theil ihrer Behendigfeit benommen hatten, fo blieb fie doch immer in diesem Fall ein bewunderns. wurdiges Benfpiel. Gie macht nicht etma, wie ans dere Menfchen, große Schritte, fondern ihr Lauf bebesteht in einem fliegelnden Trippeln Jos dem Muge fich entziehet. Es ift nicht fowohl ein Weben, als ein Glieschen, weil die Fuße beständig, hinter einander gehalten werden. Raum ift es moglich; an ihrem Rorper oder an ihren Fußen eine Bewegung zu unter-Scheiden, und noch weniger, ihr zu folgen. Biele Sahre nach ihrer Gefangennehmung tounte fie noch ein Wild in vollem Lauf einhohlen, und sie har hiervon, vermuthlich im Jahr 1737, der Hochseel-Rönigin von Pohlen, Frau Mutter der Rönigin von Srankreich, da sie das Herzogehum Lotthringen in Besig nahm, eine Probe sehen laßen. Als diese Konigin durch Chalon gieng, erzählte man ihr von dies fer jungen Wilden, welche sich damals im Kloster Der fogenannten Recrentes befand, und fuhrte fie zu Sie war damahle schon seit einigen Jahren der ser ihr: Wildheit entwohnet; allein ihr Ginn, ihr ganges Betragen, fo gar ihre Stimme und ihre Sprache, fchienen ein Madchen von vier oder funf Jahren anzukundigen, Der Ton ihrer Stimme mar durchdringend fein, aber fdmach, ihre Worte furg und voller Verwirrung, wie ben Kindern, die noch nicht wißen, wie sie das aus-drücken sollen, was ihnen zu sagen einfallt. Ihre Geberden, ihr vertrauliches und findifches Betragen zeigten endlich, daß fie unter allen Menfchen bloß diejenigen unterscheiden konnte, welche ihr am allermei. ften liebkofeten.

Die Ronigin von Pohlen überhaufte fie mit Liebtofungen, und ale man ihr von der Schnelligfeit

Diefes

dieses Madchens im Laufen vieles gesagt hatte, wollte fle diese Pringefin mit auf die Jago nehmen. Dans fich hier das junge Modden in ihrer Frenheit fahe und fich ihrer naturlichen Meigung überlies, verfolgtemit sie die aufipringende hafen oder Raniaiden im Laufez und kam alsbald, in gleicher Hurtigkeit; wieder gwuß, fie der Königin zu bringen. Doch wir wollen zu der Geschichte selbst wieder jurud fehren. a forestrong aid.

Das Geschren, welches ihr statt ber Sprache diente, war etwas erschrefliches, besonders weum es Born oder Entfehen angeigte. Das allerfürchterlichfte Geschren aber entstand von einem ihr naturlichen Albemate fcheu, wenn ein Unbefannter ihr nahe fam und fie bes 2115 ee ruhren wollte. Ginen fehr mißlungenen Berfuch hier. 3 .. von hat man ben dem Herrn von Beaupre, iesigem Wie Staaterathe und damabligem Aufieher von Chom. vaane, gesehen. Er hatte die Bleine Wilde, nicht lange nach der Zeit, da fie in das Hospital von St. Boss Maur zu Chalons gebracht war f), zu sich in seine dem Saus führen laffen. Ein Mensch, dem jemand eres 1937 zählte, was für einen Abscheu sie empfände, sich von einem Unbefannten anfaffen zu loffen, fegte fich ben dem allen in den Ropf, sie umarmen zu wollen, so dringend man ihm auch die Gefahr Diefes Unterneh. mens vorstellte. Das Madchen hatte eben ein rohes Stud Rindfleisch in der hand, wovon es mit großem Vergnügen speißte. Uns Vorsicht hielt man sie ben den Rleidern veste. Go bald fie diesen Menschen in der Stellung, als ob er fie ben den Urmen faffen wollte, nahe ben sich erblitte, versezte sie demselben, so S 3 wohl

f) Den gten Oktober 1731.

wohl mit ihrer Hand, als mit ihrem Stude Fleisch, einen folden Schlag über das Gesicht, daß ihm Soren und Geben vergieng und er fich fanm noch aufrecht erhalten fonnte. Bu gleicher Zeit entwischte die Wilbe, theils weil sie sich einbildete, alle Unbefannte maren Reinde, die nach ihrem Leben trachteten, theils, weil sie besorgte, für ihre That gezüchtiget zu werden. Sie lief ans Fenster, wo sie einen Fluß und Baume wahrnahm, und sich zuverläßig entweder in den einen gestürzt ober auf dem andern ihre Zuflucht gesucht haben murde, wofern fie nicht forgfaltig mare guruck gehalten worden.

Das schwereste, vielleicht auch das gefährlichste, was man an ihr zu beffern hatte, mar der Genuß bes roben und blutigen Fleisches, der Blatter, Zweige und Wurgeln der Baume. Ihre Marur und ihr Mas gen, welche durch den beständigen Gebrauch ju ben roben und mit ihrem naturlichen Gaft angefüllten Mahrungsmitteln gewohnet waren, fonnten Die garten Speisen, welche das Rochen, wie die meisten Mergte versichern, unverdaulich macht, gar nicht ertragen. So lange fie auf dem Schlosse von Songi war, auch noch die benden ersten Jahre hindurch, welche sie ju Chalons im Hospital von St. Maur zubrachte, hatte der Vice. Graf von Epinov Befehl ertheilet, ihr von Zeit ju Zeit, an Burgeln und roben Fruchten, Dasjenige zu bringert, mas ihr am angenehmften zu fenn schien; alles des rohen Fleisches und roher Fische, welche sie vorher im Ueberfluß auf dem Schloße von Songi erhalten, war sie iest in diesem offentlichen Saufe ganzlich beraubet. Die Fische mogte sie am allerliebsten genüßen, entweder weil es ihr Geschmack so erforderte oder weil sie sich dazu gewöhnt hatte; benn

benn es war ihr von Jugend auf leichter gewesen, im Waffer Fifche, als auf dem Cande Wildpret zu erjagen.

Eines Tages, als Hr. L. benm Vicegrafen von Epinoy auf dem Schloße von Songi war, und dieser Herr die kleine Wilde hatte kommen la-Ben, hatte fie faum die Thure nach einem Zeiche von vielen Morgen Landes geofnet gesehen, als ihre Begierde, noch zwen Jahre nach ihrer Gefangenschaft, fie hingerißen, mit allen Rleidern in den Teich zu fpringen, an allen Seiten herum zu schwimmen, und fich an einer fleinen Infel aufzuhalten, wo fie ans Land gestiegen, Frosche zu fangen und felbige mit grofter Bequemlichkeit aufzugehren.

Indeffen wurde dieses Kind almählig etwas zah. mer. Man fieng an ein aufgewecktes Wefen, eine heitere, fanfte, leutselige Gemuthsart an ihr zu entde. efen. Bendes mar aber noch nicht fark genug, die roben und wilden Sitten, die borber gur Erhaltung ihres Lebens unentbehrlich waren, ganglich zu vertils gen. Wenn fie nicht eben furchtete, daß man ihr etwas zuwieder thun wollte, war sie besonders aufgeraumt und lies recht gut mit sich umgehen. Da sie eines Lages auf dem Schloße des Brn. von Epinop, einem großen Gaftmal mit benmohnete, bemerfte fie, baf unter allen Berichten feines von denen vorfant, welche fie für die besten hielte. Weil alles gefocht und gewürzt aufgetragen murde, verschwand sie, wie ein Blig, lief an die Graben und Teiche, und fam bald hernach mit einer gangen Schurze voller lebendigen Krofche juruck. Diese theilte fie mit verschwenderifcher Sand auf Die Teller der Bafte aus, und rufte für größer Freude über bas Glud', fo ein fchones Bericht angetroffen zu haben: tien man, man donc tien ! 64 melches

welches damals bennahe die einzigen Sylben waren, die sie heraus bringen konnte. Man wird leicht begreisen, was dieser Vorfall unter den gegenwärtigen Personen ben der Taket für Bewegungen verursachte, den Fröschen die allenthalben herumsprangen, auszuweichen, oder sie zur Erde zu werfen. Die klinke Wilde verwunderte sich sehr über die Geringshähung eines Gerichtes von so keinem Geschmacke; sie bennühete sich nochmals, die terstreuten Frösche wieder auf zusangen und auf den Tisch und die Teller zu werfen. Sin Versahren, das diese Wilde mehrmalen in Geschlichaften wiederhohset hat!

Es fostete sehr viel Schwierigkeiten, sie vom Genufe rober Nahrungsmittel abzubringen. Nach ihren ersten Bersuchen, sich zu gefalzenen Speisen zu gewoh. nen und Wein zu trinken, waren ihr alle gahne aus. gefallen, die man, fo wie die Magel dicfes Madchens, als eine besondere Merkwurdigkeit aufbehielt. Die Zahne find ihr mieder gewachsen, und hernach wie die unfrigen beschaffen gewesen. Ihre Gesundheit aber hat so viel gelitten, daß man es noch bis auf den heutigen Lag (namlich 1755) an ihr wahrnehmen kann. Sie fiel aus einer todtlichen Rrankheit in die andere Alle hatten ihren Ursprung in unerträglichen Schmere gen im Magen und Gingeweide und befonders in der Gurgel, welche zusammen gezogen und ausgetrocknet Die Mergte hatten diese Rrankheiten der wenis gen Bewegung und Mahrung jugeschrieben; welche (" Diese Theile iego, in Bergleichung mit derjenigen erhielten, welche sie benm Gebrauche des rohen Fleisches gehabt Diese Schmerzen verursachten ihr bisweilen Busammenziehungen der Merben durch den gangen Körper und eine Eutkräftung, welche durch alle gefochte Mahrungsmittel nicht wieder zu heben war. In Betrachtung solcher Zufälle, welche dieser Wilsben einen ziemlich nahen Tod anzukundigen schienen, ist es vieleicht geschehen, daß man sich für verbunden hielt, ihre Cause zu beschleunigen, in welcher sie den Id Juny 1732 den Namen Maria Angelika. Memmie Le Blank erhielt.

Es hatte wenig Unschein, der Jungfer Le Blant bas Leben retten ju konnen. Ihr Zustand, wenn sie sich am besten befand, war eine Mattigkeit, welche ihr das Unsehen einer Sterbenden ertheilte. Herr von Boinov derifir Leben fehr gern erhalten und verlangert wiffen wollte, hatte ihr einen Argt geschift, melcher endlich, nach vielen vergeblichen Vorschriften. sid) verlauten lies, man sollte ihr von Beit zu Zeit, gleichsam verstohlner Weise, rohes Fleisch geben. Das geschahe sogleich: allein sie konnte nichts mehr Davon hinterschlucken, sondern muste blog, durch ffarfes Rauen, den Saft heraussaugen. Bisweisen brachte ihr ein Frauenzimmer, von der sie fehr geliebet ward, ein lebendiges Suhnchen oder Taubchen, aus welchen fie unverzüglich das Blut gang warm heraus zu saugen pflegte. Dies diente ihr wie ein Balfam. welcher den gangen Rorper durchdrang, die Scharfe ihrer vertrockneten Gurgel merklich linderte, und ihr neue Rrafte verliehe. Mit aller diefer Muhe und Die. fent fleinen verftohlnen Frenheiten, gewöhnte fich Jung. fer le Blank allmählig ab vom rohen Fleische, und wurde die gekochten Speisen endlich so gewohnt, daß man jest ben ihr gegen alles, was roh ist, eine Ab. neigung verfpuret.

Nach, dem Tode des Herrn von Epinoy wurde die fleine Le Blank in ein Kloster zu Chalons geschaften.

Enanger, Course La

than. Sie hatte sich da ziemlichermaßen gebildet und in unterschiedenen Arbeiten, Die fich für ihr Weschlecht schiften, viel Fertigfeit erworben. Der Bifchof zu Chalons, Hr. von Choiseil, brachte sie nachher in ein Kloster, wo sie schon vorher gewesen, und trug seinem dortigen Obervikarius auf, so viel mog-lich für ihren Unterricht Sorge zu tragen. Nachdem fie daselbst viele Jahre zugebracht, und sich auch so gar schon entschloßen hatte, den Schlener in Diesem Kloster anzunehmen, faßte sie auf einmal einen Wisderwillen gegen dieses Haus, weil sie sich einigermas Ben fcamte, Dafelbft unter lanter folden Derfonen zu leben, die sich erinnerten, sie noch in ihrer Wildheit gesehen zu haben, und ihr biefes auf eine harte Weise merken ließen. Gie erhielt also die Frenheit, sich in ein anderes Rloster ju St. Mennhould zu begeben. Ben ihrer Unfunft in diese Stadt, im Sept. 1747 traf sie Sr. de la Rondamine, Mitglied der Parifer Afademie der Bifenschaften, in dem Gaft. hofe, wo sie abgetreten war. Er speifete daselbst mittags mit ihr und ihrer Wirthin, und fprach viel mit Ifr. Le Blank, ohne daß diese mußte, wie vielen Antheil fie an feiner iezigen Reife und Neubegierde hatte. Sie erzählte ihm, wie fehr sie dem Berzog von Dre leans verbindlich mare, der feit 1744 für ihren Unterhalt bezahlte. Sie bedaurete fehr, daß man fie abgehalten hatte, fich das liebreiche Anerbiethen des Berjogs, fie zu Paris in ein Rlofter zu bringen, zu Duse zu machen. Hr. de la Rondamine versprach ihr, Dem Bergog ihre Gesinnungen zu hinterbringen. Der Bergog ließ fie auch in der That, auf die Radpricht von ihrem Zustande, und auf das Zeugnif des Obervifars zu Chalons über ihre Aufführung, nach Davis kommen, und machte ihr in bem Ronnenfloster der

neuen Ratholifen, auf der St. Unnenftrage, einen Plag aus, befuchte fie, und fragte fie felber, um ju seben, ob sie wohl unterrichtet mare. hier nahm sie jum erstenmal das Heilige Abendmal, und erhielt hier jugleich die Firmelung. Dach der Zeit ward fie, noch beständig unter dem Schuße des Zerzons von Orleans, in das Rloffer der Heimsuchung zu Chaillot gebracht, und bereitete fich eben, eine Monne zu werben, als ein Stoß, den sie durch den Fall eines Fenfters an den Roof befam, und eine lange Rrantheic, welche auf diesen Kall erfolgte, die gute Le Blank in Die größte Gefahr festen. Man verzweifelte an ihrem Leben; und auf den Rath eines Arztes, ben ihr der Bergog zugeschift hatte, ward fie nach Paris in das. Aloster Der Gastfreven, in der Vorstadt St. Marceau gebracht, um daselbst bequemer abgewartet werden zu konnen. Endlich ftarb der Bergog, und Jungfer Le Blant befand fich nun in der kläglichften Berfaßung. Rrank, schwach, ohne Verwandte oder Freunde, ju denen fie eine Buflucht nehmen fonnen. Gie mußte noch über dies die frankenofte Geringichatang von Leuten erdulden, welche für den gethanen Borichuß nicht bezahlt zu werden fürchteten.

In diefen traurigen Umständen sahe sie der Berfaßer der Radrichten, wovon ich hier einen Auszua liefere, im November 1753 jum erstenmale. Der neue Zerzog von Orleans, ein Erbe der hohen Tugenden feines Vaters, hatte den ruhmlichen Schluft gefaßet, den Rufftand fur fie zu bezahlen, und ihr hofnung zu begern Aussichten gemachet, auf deren Erfüllung sie aber bis jum Janner des funftigen Jah. res warten follte. Auf die Frage: wovon sie aber die zween Monathe hindurch und vieleicht noch langer. leben 1 255

leben wurde, da sie noch nicht einmal wieder zu ihrer völligen Gesundheit gelanget? antwortete sie mit einem bewundernswurdigen Vertrauen: "warum sollte "mich wohl Gott gesucht, von den wilden Thieren "weggenommen und zu einer Christin gemacht haben? Etwa daß er mich nun vergeßen und sur "Hunger sterben laßen wollte? Das ist unmöglich. "Ich kenne niemand, als ihn. Er ist mein Vater, "er wird für mich sorgen". — Der schönste Zuz in der ganzen Geschichte dieses merkwürdigen Madchens, der ihr so sehr zur Ehre, als es dem ganzen Geschlecht gesitteter Menschen zur Schande gereicht, daß man sie jemals in eine so traurige Verlegenheit kommen laßen!

Zum Beschluß wollen wir noch das Nothjaste von dem, was Jungser Le Blank sich von ihren ersten Jahren zu besinnen gewußt, von ihren wahrscheinlichen Vaterlande und von den Begebenheiten erzählen, wodurch sie nach Frankreich mag gekommen senn.

Jungfer Le Blank hat, nach ihrem eigenen Geständniß, nicht eher, als nachdem sie einige Erzie-hung bekommen, ordentlich zu denken angesangen, und alle in der Wildniß durchlebte Zeit über, keine andere Begriffe gehabt, als die Empfindung ihrer Besdürsnisse und das Verlangen, sie zu befriedigen. Sie besann sich weder auf Mutter oder Vater, noch auf irgend einen Menschen in ihrem Vaterlande; nicht einmal auf ihr Vaterland selbst. Sie erinnerke sich nicht Hauer, sondern bloß Löcher in der Erde oder gewiße Arten kleiner Lütten, in welche man auf allen Vieren hineinkriechen mußte, und welche mit Schneebedeckt waren, daselbst gesehen zu haben. Sie sügte hinzu, daß sie sich oft auf den Väumen befunden, ents

weder

weder den wilden Thieren auszuweichen, oder von weiten diejenigen Thiere desto besser zu entdecken, welche sich für ihre Krafte und Bedürfniße schickten, sie von dannen anzufallen und sich davon zu nahren.

Der einzige Vorfall in ihrer Kindheit, wovon sie ein schwaches Andenken übrig behalten, war solgender: Da sie noch sehr klein gewesen, hatte sie, entweder im Meer oder im Fluß ein großes Thier gesehen, das mit zwo Klauen, wie ein Hund, geschwommen, mit einem runden Kopf und großen sunkelnden Augen, auch schwarzgrauen kurzen Haaren auf dem aus dem Waßer hervorragenden Vorderleibe, versehen gewesen. Da sie gemerket, wie es auf sie losgekommen ware, sie zu fressen, habe sie, zu ihrer Errettung sich ans Land begeben und ware schnell sortgelansen, ohne das Thier maher zu betrachten.

Diese Beschreibung, welche mit der Abbildung eines Meer oder Ceemolfes (oder Seehundes) ziem. lich übereinkommt; die ftarke Reigung, die Jungfer Le Blant viele Jahre hindurch, feit ihrem Aufent. halt in Frankreich, an fich behalten, ins Wager zu fpringen, mit blogen Sanden darinn zu fischen, und, ohngeachtet der Ralte und des Gifes, wie ein Buich, Darinn berum ju schwimmen; die Begierde, nichts anders, als robe Dinge zu egen; die Ohnmachten, welche sie anfangs überfielen, wenn sie der Sige des Reuers oder der Conne ausgeseget mar, scheinen gewife Beweise zu fenn, daß dieses Madgen in den mitternachtlichen Begenden, um das Gismeer, wo häufige Seewolfe gefangen werden, gebohren fen. Undere Beobachtungen erregen, wie aus der Folge zu erfehen, die Bermuthung, daß Jungfer Le Blank bon dem Bolke der Bequimaux senn muße, welche

Es ale

in dem Lande Labrador, gegen Mitternacht von Ranada, wohnen.

Im Jahr 1747 erzählte sie dem Hrn. de la Rondamine ausdrücklich, sie wäre zweymal über das Meer gekonmen. Beym Vicegraf Hrn. von Lpinov hotte man sagen hören, bevde kleine Wilden wären kaar auf einer der amerikanischen Inseln verskauft worden. Die Frau, welcher sie angehöret, wäre darüber sehr vergnüget gewesen; da ihr Mann sie aber nicht leiden können, wäre sie genöchiget worden, sie wieder zu verkausen und wieder zu Schiffe gehen zu laßen. Es ist unsicher, ob man sich auf die vermennte Erinnerung der Jungser Le Blank verlaßen kann, daß auf dem Schiffe, worauf sie herüber gekommen, Lente maren, welche ihre Sprache verstanden; eine Sprache, die nichts anders, als ein kreüschendes und durchdringendes Geschrey ausmachte, das in der Kehsle, ohne die geringste Aussprache bestimmter Löne und ohne eine Bewegung der Lippen, hervorgebracht wurde.

Die Wirklichkeit ihrer doppelten Schiffarth, wovon sie eine ziemlich deutliche Vorstellung behalten, und
worinn ihre Reden niemals von einander unterschiesten wären, und ihres Ausenthaltes auf einige Zeit in
einem warmen Lande, wie die französischen amerikanischen Inseln sind, scheinet hauptsächlich dadurch bestätiget zu werden, daß für sie das Juckerrohr und
Maniok, welche nur in den wärmsten Gegenden
wachsen, keine unbekannte Dinge waren, und weil sie
sich entsann, davon gegeßen zu haben, auch begierig
darnach grif, als man ihr bendes zum erstenmal in
Frankreich vorzeigte. Diese Umstände gehören unumgänglich zur Entwickelung der Begebenheiten, wodurch die Le Wank aus den mitternächtlichen Ländern

bern, wo sie gebohren zu senn scheint, erst nach den antillischen Inseln, von da nach Europa und auf die Grenzen von Frankreich kann gekommen senn.

Alls die bevoen Wilden in Champagne ankamen, hatten sie, nach der Aussaze der Jungser Le Blank, einen kurzen Stock, an deßen Ende eine Rugel von sehr hartem Holze war, nebst einer Art von einem krummen Gartenmesser, aber mit zwoen und breitern Klingen, welche sich, eine jede auf ihre Seite, an einem hölzernen Griff zusammenlegen ließen. Dies Messer diente ihnen insonderheit, ihre gesangne Beute zu zerlegen und auszunehmen, oder sich in der Nähe zu wehren. Sie trugen diese Wassen in einer Art von Sack oder in einer Lasche, welche an einem breiten Gürtel von Fellen, der ihnen sast die Knie gieng, bevestigt war. Seym Klettern auf die Baume hatten sie, zu mehrerer Bequemlichseit, den hintern Theil ihres Anzugs zwischen den Zähnen gehalten.

Es scheint wohl, daß bende Kinder nach ihrer Entlausung, von welchem Ort es auch mag geschehen senn, keine andere Absichten gehabt, als ihr Leben und ihre Frenheit zu erhalten, auch keine andere Wege verfolgt haben, als welche ihnen der Zufall oder ihre Bedürsnisse zeigten. Ben Nacht, wo sie kast heller sahen, als am Tage, liesen sie herum, sich etwas zu eßen oder zu trinken auszusuchen. Das kleine Wildepret im Lager und Baumwurzeln, waren ihre gewöhnlichste Lebensmittel. Ihre Wossen und ihre Näsgel dienten ihnen statt Küchenmessers und Koches. Den Tag pstegten sie entweder in Löchern, in Büschen oder auf Baumen hinzubringen. Die lesters waren ihre Warten, sich in der Ferne umzusehen, ob

sie etwas von ihren Feinden zu fürchten hatten, wenn sie herunter sliegen, oder ob sie einen schicklichen Raub auf denselben ausspüren konnten?

The des Allier of authoria. That

Die Vorsehung, die allen Geschöpfen die natürlichen Triebe und Eigenschaften zu Erhaltung ihrer Art ertheilet, hatte diesen Kindern eine unbegreisliche Fertigkeit in Bewegung der Augen verliehen. In einem Augenblicke konnten sie, fast ohne den Kopf zu bewegen, allenthalben um sich herum sehen. Was Jungser Le Blank von dieser Fertigkeit noch übrig hatte, war erstaunenswürdig, wenn sie es zeigen wollte.

Die Baume waren zugleich ihre Ruhebetten oder Wiegen. Sie schliefen darauf ungemein ruhig, indem sie auf den Zweigen, vermuthlich wie zu Pferde, saßen, und sich durch die Winde, aller rauhen Luft bloßgestellt, einwiegen ließen, und sich keiner weitern Vorsicht bedienten, als mit einer Hand sich anzuhalten, und die andere statt eines Kopffüßens zu brauchen. Die breitesten Flüße waren ihnen, ben Tag oder Nacht, kein Hinderniß in ihrem Lause. Zuweilen giengen sie bloß zum Trinken in die Flüße, wie die Pferde nach der Schwemme. Sie steken alsdann das Kinn bis an den Mund ins Wasser, und pflegten es, wie die Pferde, einzuschlursen. Um häusigsten besuchten sie die Flüße, um Fische zu haschen, welche sie am User ausnahmen und roh verzehrten.

Wie sind aber nun wohl diese bevde kleine Wilden in Luropa auf das veste Land gekommen, und nicht eher, als bey Chalons in Champagne, wahrgenommen worden?

Den

Den schon vorher angeführten Beweisgrunden, baf bende Bilden in den mitternachtlichen Landern. ohnweit vom Gismeere gebohren senn mogten Jaiebt ihre weifie, der unfern abnliche Farbe die vollige Ent. scheidung, weil bekanntermaßen alle Bolker im neuern Thelle von Ufrika oder in den gemäßigtern Simmelsgegenden von Amerika, entweder fcmarz, rothlich oder schwarzbraun aussehen. Man weis, daß faft alle europaische Botter, welche in Umerifa Wflans. Stadte haben, genothigt find, Gklaven zum Anbau Der Lander und zur Bereitung beffen, mas ihnen diefe tragen, als Zucker, Indigo, Kakao, Raffe, u. f. w. dahin zu schaffen. Die afrikanischen Schwarzen finden gar feine Schwierigfeit, fich zu der Luft in Uime. rifa iu gewöhnen; Die Wilden aber aus nordlichen Gegenden hat man daselbst ohne Fortgang als Gine gebohrne des Landes zu brauchen gesuchet. Die Enwellander, Danen und Zollander haben eben fo. wie die Franzosen, Pflangstädte auf einigen von den antillischen Infeln, und haben mehr als einmal wilde Loquimant dahin geführet. Run wollen wir annehmen, daß irgend ein Schifshauptmann aus Mord Golland, aus dem nordlichen Theile von Schottland oder aus einem hafen von Rerrmegen abgegangen, in den Landern am Morbpole Stlaven meggenommen, und fie nach einigen europaijchen Pflangftadten auf den antillischen Jufeln, jum Berkause gebracht, wo sie Juckerrohr und Maniok gefeben und gegeffen haben fonnen. Gben diefer Schifs. hauptmann fann auch einige diefer Sflaven, entweder aus Mangel der Gelegenheit, sie vortheilhaft zu verfaufen, oder um der Geltenheit willen, mit nach Europa juruf geführet, und die Jugend unferer benden Wilden kann ihnen in bem Falle natürlicher Weise Buff, alla. Waterb, VI. 23. E gang Eben ben Vorzug, aufbehalten zu werden, verschaffet has ben. Und so mögen sie, ben seiner Ankunse in Wus ropa senn verkauft oder verschenket worden.

Es hat auch viel Wahrscheinlichkeit, daß man zum Scherz oder zum Betrug auf den Ginfall gerathen, sie schwarz anzustreichen, um sie alsbann für Schaven aus Guinea verkaufen zu können und von ihrer Entsührung keine Rechenschaft geben zu durfen.

Dhustreitig sind bende Rinder zur Gee nach Gut ropa gebracht worden. Je naher man also den Ort, wo fie and Land gefommen, ben der Gegend annimmt, wo sie gefunden worden, desto mehr wird nion das Wunderbare ihrer Geschichte vermindern. Man febe 3. B' daß bende in einem Safen an der Guderfee verfaufe und von dannen auf der Miel, oder auf den Ranalen, melde durch bas Land gehen, nach bem Wohnplat ihrer neuen Herren, etwa nach Geldeun oder nach Aleve an das Ufer der Mosel gebracht worden, fo durften fie, ben ihrer naturlichen Beftrebung nach Freiheit, auf ihrer Fluche nur den Ardens ner Wald erst erreicht haben, so erflatt sich das übrige von selbst. Ihre Wanderschaft kann sie gegen Guten und Weften in Cothringen, und von da nach Thampagne in die Gegend, wo man sie angetroffen, geführet haben Und auf die Art wurde fich alles, mas man in den Eriahlungen der Jungfer 2316 af angemerket, leicht erklaren laffen.

Noch einsacher und kürzer wurden bie vorhergeschenden Muthmaßungen gemacht werden können, wenn man aunähme, daß die bezden Eleinen Wilden aus den Ländern um den Tordpol nach den antillischen Inseln, St. Domingo, Gnadalu-

De ober Martinike geführet und hier von einem Frans sofer gekaufet worden, der bald hernach wieder nach Franfreich jurud gefehret, fich in Lothringen gefegt. und diese benden Rinder mit sich dahin gebracht hatte. Sie murden frenlich nicht gefaumet haben, wieder gu entwischen Bierans murbe fich auf eine fehr naturlische Urt. erflaren laffen, wie es zugegangen, baf die fleine Le Blant fast alsobald nach ihrer Ergreifung, einige framofische Worter zu verstehen und einige verffummelt auszusprechen geschienen; imgleichen wie es gekommen, daß sie, wie man erst aus ihren Zeichen, bernach aus ihren Reden hat muthmaßen konnen, ben einer Dame gewesen und ben ihr Teppichwerk machet geschen. Endlich erfordert auch diese leite Muthmasfung nur eine kurze Zwischenzeit von etwa zwolf over vierzehn Tagen, feit ihrer Entlaufung von ihrem herrn in Lothringen, bis auf die Zeit, da man fic ben Chalons angetroffen hat. Man wird auch dadurch Defto beffer zu erklaren vermögend fenn, wie es juges gangen, daß ihre fchwarze Farbe noch hielte, of fie gleich, wenigstens durch Ginen Gluß, geschwommen maren.

Indeffen scheint es munderbar, daß in Diefem Fall, ba die benden Kinder jo nabe an dem Orce, me fie entlaufen, gefunden und die Begebenheit bald offent. lich befannt geworden, die Gigenthumsherren fich nicht gleich follten zu erkennen gegeben haben. Biels leicht maren aber diefe schon ihrer überdriffig, weil fie bende so schwer zu zähmen und von einer neuen Fluche abzuhalten waren. Dies wird mehr, als eine bloße Muthmagung; feit dem herr &. erfahren, daß man wirklich von holland aus ihrentwegen einige Radfrage gethan und bende junge Wilde vom herrn von Epinoy wieder verlangt hatte, der sie aber nicht zuruck geben wollen, weil man in dieser Forderung keinen grossen Ernst bemerket.

Wenn man ein Bolf fennete, bem ein feines, freuschendes, durchdringendes Geschren, wie es der Le Blank eigen war, ftatt der Sprache dienete; fo wurde man ihr eigentliches Baterland genau ju bestimmen fabig fenn. Unfere Muthmaßungen haben ihren Ursprung mahrscheinlich von den Lequimaur hergeleitet. Da indeffen die angeführten Beweisgrunde fich eben fo gut auf Gronland, Spizberg und Tovazembla schicken, so wurde sich, wenn etal mas daran gelegen mare zu miffen, ob fie auf dem vesten Lande von Amerika oder in unsern Europa geboh. ren mare, auch dieses gar wohl haben bestimmen laffen. Denn bekanntermaßen haben die wilden Umerikaner. so wohl mannlichen als weiblichen Geschlechtes, da sich an gewissen Theilen keine haare ben ihnen finden, ein Unterscheidungszeichen, wodurch sie eben so wenig mit den Europäern ober Afrikanern, als mit den affatischen Bolfern, verwechselt werden fonnen.

Folgender Umstand gehört noch unter die entscheidenden Beweisgründe, daß Jungser Le Blankt wahrscheinlich zu den Esquimaux gehörte. Madame Duplessis von St. Zelena, eine gebohrne Pariserin, seit 46 Jahren aber eine Nonne im Zotele Dieu zu Luebekt in Kanada, hatte in Frankreich einer Freundin ein Geschenke von allerlen Worstellungen und Figuren der Wisden gemacht, mit welchen die Franzosen und Missionarien von Neu Frankreich in einiger Gemeinschaft leben. Man hatte sie der Le Blankt gezeiget. Als die Reihe an die Esquimaux kam, gerieth sie alsbald in ein angenehmes Erstaunen, welches

े किया किया है।

welches die Zurükkelfr ehemahliger Empfindungen und Begriffe in ihr hervorzubringen schien. Eben diese Folgerung lößt sich auch aus der Beschreibung ziehen, welche sie von den Fahrzeugen der Æsquinnaux gemacht und wodurch sie angab, wie diese von den Kahnen anderer Bilden, die man ihr vorzeigte, unterschied den wären 3).

Der i ite und leste von bekannten wilh aufgewachsenen Menschen war Johann von Türsich h), welcher im fünsten Jahre von seinen Aeltern auf der Flucht verlohren, sechzehn Jahre hernach aber in der Wildnis wieder gestunden worden. Er hat insonderheit einen ausservernelich seinen Geruch gehabt, wondurch er die essaren Burzeln in der Erde zu entdecken und seine Wärterin von Ferne zu unterscheiden gewust haben soll.

Aus den angeführten Machrichten erhellet, wie Zerr Prosesson Schreber I.c. saget, daß an diesen verwilderten Menschen keinesweges alle Stücke, welche den vorgeblich natürlichen Zustand des Menschen bezeichnen sollen, wahrzunehmen gewesch. Sie sind nicht auf allen vieren gegangen, welches von dem Lithauischen und Irrländischen Knaben, doch nicht mit nothiger Zuverläßigkeit, erzählet wird. Sie waren auch nicht hariger, als gewöhnlich, ausgenommen der eine Lithauer und das Zwollische Madechen. Ihre Zaut war weder stärker, noch von anderer Farke, als gewöhnlich. Schärfere Sinne, stärkere Leibeskräfte und grössere Behendischen

g) S. allgem. Magaz. VII Th. p. 263 ic.

b) Johannes Leodicensis. Boerrb. Linn, 1, c. Schreber 1.

waren ebenfalls nicht an allen angutreffen, meniastens nicht in einem hohern Grade, als jeder Menich, wenn er will; sie haben fann. Was ihnen allen zu mane geln schien, mar die Dernunft, nebst der Sprache. Diefer Mangel mar augenscheinlich eine Kolge der Ginfamfeit. Jene ließ indeffen ben etlichen fich nicht gang perfennen. Gie entwickelte fich bald genug, wenn fie unter Menschen kamen, obwohl, wie gewöhnlich, nicht ben allen in aleicher Boilkommenheit. Das Bermogen in reden aufferte fich ebenfalls bald genug durch Arruche, Die Wertzeuge ber Sprache zu gebrauchen. Die Sprache ift überhaupt eine Folge der Gefelligkeit. Wenn man Kinder mit einander aufwachsen laffen wollte, ohne fle eine Sprache zu lehren, fo murden fie ohntehlbar felbst eine zu erfinden suchen. Je weniger ihrer benfammen und je eingeschranfter ihre Bedurf. nisse waren, besto eingeschränkter wurde die Sprache fenn. Die Umerikaner konnen hiervon einen Beweis abgeben. In ganglicher Entfernung von Menfchen benft man gar nicht an die Sprache, und vergift so gar diejenige, welche man porhero zu reden wußte.

Ein Kalisornischer Knabe von zwölf Jahren, der nebst seinem Vater funf Jahre in der Wüste zubrachte, verstand, als bepde wieder gefunden wurden, so wenig von seiner an sich selbst sehr armen Muttersprache, daß wurstich seine ganze Kenntniß derselben sich auf eine aussert kleine Anzal von Wörtern eine schränkte i).

Der Schottlander Selkirk hatte die Kenntniss der Sprache und das Vermögen zu reden fast ganzlich verlohe

i) S. Wachrichten von Ralifornien S. 176.

verlohren, da er fünf Jahre vollig einsam auf ter Infel Juan Sernandes zugebracht k).

18 00 61 E 6000 84.

Stueberhaupt, fahrt Berr Schreber fort, lafit fich nicht wohl annehmen, daß die beschriebne verwilder. te Menschen schon im gartesten Alter in die Wildniß gerathen waren. Gie wurden fich felbst weder ihren Aufenthalt, noch hinlanglichen Schut gegen die Strenge ber Witterung haben berichaffen kommen, und in Deren Ermangelung binnen furgem haben umfommen Wielleicht murden fie fich auch im gegensei. tigen Falle in fo bevolferten Begenden, als die meifren von denen sind, wo man sie gefunden hat, nicht so lange haben verborgen halten fonnen. Gie waren also vor ihrer Verwilderung schon ziemlich heran gewachsen, und hatten folglich bereits einen Theil von Erziehung genoffen, wenigstens erst gehen, einigermaßen deufen und reden gelernet. hierauf murden fie, durch einen Zufall, von den Ihrigen getrennet; vielleicht einige durch eine Urt von Wahnsinn, womit unterschiedene von ihnen deutlich behaftet waren; vielleicht andere durch eine harte Begegnung, auf Reisen u. f. f . Eine gemiffe Blodigfeit des Gemuthes oder Furcht hinderte sie, nach menschlicher Gesellschaft sich wieder umzuthun, welches aufferdem gewiß nicht unterblieben senn murde. In Betrachtung diefer Umstande wird hoffentlich fein Zweisel fenn, daß von allen diefen Berwilderten feiner von dem ursprünglichen Zustande des Menschen auch nur einigen Begriff as ben fonne.

Ser & Mill a court of 2 4 Garage

Der

## 296 In der Wildniß aufgew. Menschen.

Der Mensch ist bestimmt zu denken, gesclig zu senn, sich zu bilden, seine Fähigkeiten burch den Gebrauch zu erhöhen, den Schöpfer aus den Werken der Schöpfung zu erkennen. Höhere Bestimmungen des Menschen entdekt uns die göttliche Offenbarung.

he harroner, mit ollen Kleidert in en Leich :... - his zu er kar Scien haum in Correr, ogs

The second of th

anto a more of the more transfer of the control of

THE WAY OF O PER LINE

## Vom Aufenthalt und von der Nahrung des Menschen 1).

Harring Property

Ger Aufenthalt des Menschen, welcher in seis nem erften Zustand, in einer warmen Begend, unter fregem himmel war m), wie er es noch in eini. gen Landern zu senn pfleget n), ist jezo, nachdem sich Das Geschlechte der Menschen unter allen himmelsge. genden ausgebreitet und fich entweder zum Berumziehen eingerichtet, oder an eine beständige Wohnung gebunten, auch zugleich weniger ober mehr Lebensart angenommen hat, entweder in Sohlen o), oder unter Zeltern, wie j. B. die Beduinen unter den Elrabern, die Rurden, Kalmucken, Kirnisen und andere Steppenvolfer in Ulien, die Lapplander und Gronlander im Sommer, unterschiedene Bolfer in Unnerita u. f. w. entweder in beweglichen Zutren, mie die Rralen der Hottentotten, oder in unbeweglichen Butten und in Saufern. Bu den Butten ber legten Art gehören die Winterwohnungen der Gronlander. die Häuser der Uraber in Jemen, der Meger, der Chilier

<sup>1)</sup> S. Schreber I. c. p. 38. &c.

m) S. des hrn. Prof. Jabers Archaologie I Th. S. 9.

n) Besonders in solchen, wo es wenig regnet, als in Kaslifornien. S. Lachr. von Ralisornien, S. 102.

o) In Felsenhöhlen wohnen 3. B. ein Theil der Araber; S. des hen. D. Büschings Erdbeschr. V. Th. p. 529. in selbst gemachten Gruben unter der Erde, die Ramtsschaftalen. S. allg. Sist. der Reis. XX. Th. p. 294.

Chiller u. s. w., auch diejenigen, welche in warmen Landern unter den Bäumen und von den lebendigen Zweigen derselben gemacht worden. Un die sem Aufenhalte der Menschen pflegen auch unterschiedene Thierarten mit Antheil zu nehmen, davon einige als Sausthiere, nicht ohne merkliche Abanderung ihrer natürlichen Beschaffenheit und Sitten, mit Fleißerzogen und genußet werden, andere hingegen, als Schmarozer, sich selbst mit einmischen.

Die natürlichste Tahrung des Menschen sind Baum und Erdfrüchte, nebst andern Erzeugnissen des Gewächsreiches. Dies beweiset so wohl die Stellung und Bildung seiner Zähne, als der Bau des Magens und der Gedärme p). In den wärmern Gegenden von Afrika, Indien und Amerika sind es vorzüglich die Früchte oder der Kohl oder die Augen an der Spisse der mannigsaltigen Pappelbäume. Der Dattelbaum q) insonderheit nähret mit

p) S. des Hrn. von Sallers Elem, physiol, Tom, VI.

<sup>9)</sup> Phoenix dactylifera Linn, Sp. Pl. p. 1658. Palma major C. B. Pin. p. 506. Dod, Pemt, 819. Kampf. Amæn. 688. Tab. 1. 2. Ejusd. Exot. 668. und 686. T. 1. 2. f. 2. 11. 16. Dietr. Pftanzent, II p. 1325. Man ißet den weichen Theil der Datteln roh und gertrocknet. Man preßt aus ihnen ein Oel, deßen sich die Bewohner Indiens statt ihrer Butter bedienen. Die Kerne werden gemalen und wie Mehl gebranchet. In Ermangelung eines bestern Futters geben sie auch die Ucgyptier ihren Kameelen. Siehe Saßelqu. Reise S. 542.

feiner Frucht fast ganz allein einen großen Theil von Persien und Oberägppten. Bon einer andern Palmenart, nämlich dem Sagu- oder Sagobaume r) ist vornämlich das Mark eine Hauptsveise der Ostindier und Malayer, weil aus dem sogenannten Sego auch gute Suppen bereitet werden können. Die Insteln im stillen Meere haben ihren Einwohnern zu diesem Zwecke die sogenannte Brodstrucht s) anzubiesthen,

- t) Cyclas circinnalis Linn. l. c. Arbor Zagæ amboin. Sebæ Thef. I. p. 39. T. 25 f. I. Tesso Kæmpf. Jap. 897. Olus Calappoides Rumph. Amb. 1 p. 86. T. 22. 23. Dietr. l. c. p. 1322.
- s) The bred-fruir-Tree, L'Arbre à Pain, Der Brod. baum. Sitodium altile Solandei, befindet fich auf aller Infeln der Subfee, also auch auf der neu entdeckten Insel Otabitee. In Raji Hift, Plant, Tom. III. in Append, Fruticum & arborum in Luzone Infula nafcentium & à Patre Camelio S. J. observat, mird dieser Baum Cap, 9. de arboribus fructu tubercut, echinato p. 52. n. 7. mit folgender Beschreibung angeführet: Rhymay Marianorum, Arbor est ligni fragilis, refinosi et viscosissimi lactis, ad caudicem imum lata emits tens fulcra. Folia magna trilobata, vicissim in minoves divisa lobos. Fructus cortice tuberculoso papillari, flavescens, magnitudine capitis humani, nucibus carens, crudus non est vescus, sub cinere coctus panis ordinarius est Marianorum. In des Archiaters Gen. und Sp. Pl. habe ich feine Nachricht von diesers Baum finden konnen. Cf. 21lg. Bift. Der Reifert, Xii. Th. p. 179.

then, Ralisornien den seinigen die Phitahaja t). Die Feigen u) sind das hauptsächlichste Mahrungsmittel der Griechen im Archipelagus und Morea; die Pharaoneseige x), die Nahrung der Einwohner im disseitigen Aegypten; die Ziastanien y), der Bewohner unterschiedener, besonders gebirgischer Gegenden in Italien, wie ehemals sur mehrere Europäer die Frucht einer Gatung Eichen, deren Licheln tezo noch in Portugal, Spanien und der Barbaren start gegessen werden z).

23on

O 3wo Gattungen vom Cactus. S. Nachr. von Ralis fornien, p. 53.

2796 (8727-181- . 3)

- u) Ficus Carica Linn, l. c. p. 1513. Dod. 812. Ficus communis C. B. Pin. 457. 23lackw. Tab. 125. Dietr. l. c. p. 1229. In den warmen Ländern sind die vollkommen reise Feigen ein allgemeines, vortreslich nährendes und wohlschmeckendes Nahrungsmittel, in kalten Ländern aber, wo sie nicht bis zu ihrer völligen Reise gelangen, pflegen sie sast ein wirkliches Gift zu sein. Wer sie zu häusig speiset, soll davon leicht einen sehr übelriechenden Schweiß, sa sogar die Kräze bestommen. S. Linn. Amæn. Acad. Vol. I. p. 45.
  - x) Ficus Sycomorus Linn. I. c. Amæn. acad. I. p. 26. Ficus Pharaonis Cam. Math. 103. f. 3. Dietr. l. c. p. 1233. Norden Voyage d'Egypte. Tom. I. p. 57. Tab. 38.
  - y) Fagus Castanea sativa Linn. lb. p. 1416. C. B. Pin. p. 418. Dietr. l. c. 1097. Maronen.
- (2) Quercus esculus Linn. l. c. p. 1414. Quercus parva f. Fagus Gracorum & esculus C. B. Pin. 420.

Von Wurzeln ist die Kassave oder Manihoca) ein allgemeines Nahrungsmittel im südlichen Amerika, die Igname oder Inhame b) und Vatate chebendaselbst und in unterschiedenen heisen Gegenden Asiens, die Papas oder Erdtusseln d), unsere Erdusseln ein Peru, die Sarana f) in Kamischat.

a) Farropha Manihot L. C. oben S. 174. not. c.

b) Dioscorea alata, bulbifera und sativa Linn. l. c. p. 1462.
1463. Cf. oben S. 125. nota \*).

- c) Convolvulus Batatus Linn, l. c. p. 220. C. B. Pin. 91. Rumph. amb. V. p. 366. Tom. 130. Kalm. it. II p. 300. Dietr. l. c. 1. p. 184. Diese knollichte Wurzel übertrist an Süßigkeit und Annehmlichseit im Geschmack salle bekannte Wurzeln, sie schmelzt ben, nahe im Munde, und wird auf eben die Art, wie die Erdtusseln, sum Esen zubereitet. Die Indianer machen aus den Wurzeln auch einen Trank, den sie 1706by neunen; er ist geistig, ohne in den Kops zu steigen, halt sich aber nicht länger, als vier oder fünf Tage.
- d) Solanum tuberosum Linn. 1. c. p. 265. C. B. Pin. p. 167. Prodr. p. & T. 89. Dietr. 1. c. p. 221. Eluciw. T. 523.
- e) Bunium Bulbocastanum Linn, l. c, p. 349. C. B. Pin. p. 162. Nucula terrestris Lob. Hist. 429. Dietr. 1. p. 287. Rednuß. Einige graben die knollichte, fleis schigte Wurzel und eßen sie roh. Sie schmecken fast wie Kastanien und sind kein unangenehmes Eßen; wenn sie aber gesotten sind, geben sie mit Butter und etwas Psesser eine sehr liebliche und nahrhaste Speise.

f) oder die Seuerlilie, Pomponische Lilie und der tur-Fische Zund. Lilium bulbiserum, pomponium und Marta; die mittlere und fleine Matterwurzel g) in Siberien ben den Samojeden und Jafuten.

Noch von weit ausgebreiteterm Gebrauche sind die mehlichte, durch den Andau vergrösserte und vers mehrte Samen einiger Gräser, oder die Getreides arten; vorzüglich der Reiß h), der im grössen Theile von Usien; der kleine Mays i), welcher in Legypten, Arabien, Persien und in der Bucharen; der große k) und kleine guineische Zirsen !), der in Afrika und Westindien, wo sich Neger aufhalten, der Raras

Martagon Linn. 1. c. p. 433. &c. Dietr. 1. p. 366 nebst der Sardana oder dem Hedysarum alpinum Linn. p. 1057 und Tschina oder Lathyrus ruberosus Ib. p. 1033. Gmel. Flor. Sib. Tom. 1. p. 43 46. II. p. 29. 6. Allg. Hist der Reisen, XX Th. p. 289.

- g) Polygonum viviparum Linn. l. c. p. 516. Beyde, over Bistorta alpina media & minor C. B. sind nur Spiclarten. Dietr. 1. p. 446. Reimender Wegetrite. Die Samojeden eßen die Wurzel dieser Pflanze mit dem Fleisch ihrer Rennthiere. Flor. Suec. n. 340.
- h) Oryza fativa, Linn. l. c. p. 475. Dietr. l. c. p. 410.
- 1) oder Durrah. Milium arundinaceum semine pland & albo Baub, theatr. Bot. p. 514. Eine Gattung des Linucischen Holcus. S. Wiebuhrs Beschreibung von Arabien. Cf. oben S. 145 not. y.
- k) Holcus bicolor Linn. Mantiff, II. p. 301.
- 1) Panieum Indicum, spica longissima. Bauh. Theast, Bot. p 523. Ebensalls ein Holcus Liny.

Karakan oder das korakanische Kammuras m), welches in Zenlon; die unterschiedene Erten Weitzen, Rocken, Gerste, Zaser, die besonders in Europa; das Welschkorn n) das vorzüglich in Nordamerika als Materialien zur Bereitung des Brodes und ähnlischer Mehlspeisen gebrauchet wird.

Hierzu kommen auch noch eine Menge anderer Gesame, Obstfrüchte, Roble und Wurzelwerk, die ebenfalls bald roh, bald verschiedentlich zubereitet, zur Abwechselung mit gegessen werden. Im ausserssten Moos, stallaturas der Jelander oder Jesandische Hechte o), und einige Arten Lang, vornämlich der Zuckertang oder das Zuckersüße Meergras p).

Mit diesen und mehrerern Abwechselungen der Nahrungsmittel aus dem Pflanzenreiche war der versänderliche Geschmaf der Menschen lange noch nicht besfriedigt. Er hat sich auch eine Menge Nahrungsmittel aus dem Thierreich erwählet. Die meisten das von sind aus der Klasse der Saugthiere, von welchen die Krautfressenden, vorzüglich die Wiederstausen.

m) Cynosurus coracanus Linn, l. c. p. 106, Gramen dactylon aegyptiacum C. B. Pin. 7. Theatr, p. 110. Onom. Bot. III. p. 456.

n) Zea Mays Linn. f. oben G. 145 nota y.

o) Lichen Islandicus Linn, Sp. Pl. II. p. 1611 n. 29. a. 8. Allg. Fist. der Reisen XIX B. p. 16. Dietr. l. c. p. 1272.

p) Fucus faccharinus Linn. l. c. p. 1630, Cf. Rranzens Grenland I Lh. S. 90. Dietr. l. c. p. 1289. kauenden 9), nehst dem Schwein und Hasen, am häusigsten gegessen werden; seltner die andern Thiere von der Verwandtschaft des leztern r), imgleichen der Elephant, welcher den Mohren oder Negern, ben Einwohnern in Rongo, den Hottentotten zc. s); das Oferd, welches dem Tartar, den Mohren, Urabern, Chinesern, Lapplandern, Patagoniern zc. t); das Geschlecht der Robben und Wallvoße, die sammtlich den Volkern am Eismeer zur Nahrung dienen u).

- q) Pecora Linn. Ed. XII. p. 90.
- r) Glires Linn. p. 76.
- s) S. Allg. Lift. der Reifen, II Th. p. 100. IV. p. 126. Cf. Dappers Afrika, p. 550 552. Sallens Thiere p. 382. Rolbens Vorgebirge der guten Hoffnung, 4to p. 321 VIII. Mannigf. II B. p. 540.
- t) S. Allg. List. der Reisen, VII Th. p. 255 275. De La Porte Reisen eines Franzosen, VII Th. p. 144. 145. Stuttg. Phys. dfon. Ausz. III B. p. 236. Wannigs. II Jahrg. p. 510. Ginelin in den Gött. Keisen Tom. V. p. 126 und 469 472. Sloane Intr. in Hist. Nat. Jamaic. p. 20. Dappers Afrika p. 307. 308. 458. 459. Andersons und Iversens Reise, p. 113. Taverniers Reisen, p. 147 Tom. III. p. 79. Du Val Weltbeschr. P. II. p. 393. Högströms Lappl. Stock. 1748, p. 150 162. Voy. à la mer du Sud. p. 295.
- u) S. Allg. Zist. der Reisen, XX Th. p. 290—291. Cf. Vallm. de Bom. Dick. d'Hist. Nat. Tom. V. p. 544. Arannigsalt. Il Jahrg. p. 577. Rolbens Burgebirge ge ic. 4to p. 330. n. XVIII. J. Lobo Voy. en Abissinie P. I. p. 139. Dappers Afrika, p. 124.

Moch weniger beliebt sind die Raubthiere. Doch pflegen der Bar z. B. unter den Lapplandern, Chinesern u.a. m. x); der Zund, ben den Tungusen, Mohren u.a. m. y); ter Zund und Raze ben den Negern an der Goldfüste auf Jamaika 20. z), so gar in Frankreich a), der Löwe, Leopard und Tiger am Worgebirge der guten Hosnung b) und sonst in Afrika, keine seltwe Rost zu senn. Um wenigsten scheinen die den Menschen ähnlichen Afsen esbar, ob sie gleich ebensals ihre Liebhaber gesunden haben c). Sollte

- 2) Sögström om Lapm. p. 209. Deutsch 1748.

  3. 150 &c. Allg. List. der Reisen, Tom. XVII. p.

  324 Tom. XIX. p. 290. Gmelin in den Gött. Neiseschaften Tom. V. p. 126: 127. Tramplers Wallfischsang.

  Scips. 1771. 8. p. 63. Teuhofs China, p. 348.
- y) S. Le Bran Noyage, Tom. l. p. 118 119. Shaws Reisen, pinn. 611 Berl. Samml. l. B. 5-St. p. 548. Physik. 860n. Uns. III B. p. 236. Vallin. de Bom. Dick. Tom. III. p. 136. Bosmanns Reise p. 287. Zallens Thiere p. 491. Reise in das Sud. meer, Nürnb. 1772. p. 166. 170. 177. 184.
- z) S. Allg. Sift. der Reifen, IV Th. p. 126. gamb. Magaz. X. B. p. 551. Bosmanne Reife, p. 282.
- a) S. Physik. okon. 21usz. III. B. p. 235.
- b) S. Relee l. c. p. 317. Reise in das Südmeer, p. 170. Vallm, de Bom. l. c. Tom. VIII, p. 202. Piso de Indix utriusque re nat. p. 103. Shaws Neise, p. 153. Dappers Mesophet. p. 151.
- e) S. Allg. Bist, der Reisen, II. Th. p. 363. Cf. Vallm. de Bom. 1. c. Toin. X. p. 532. Treue Manningf. 1. p. 537. Geoffr. Mat. med. Tom. VIII p. 252.

Buff. allgem. Waturbift. Vl. B. U

man aber wohl glauben, daß es auch Barbaren gabe, die sich mit Fleisch, von ihrer eignen Gattung sättigen? So sehr man geneigt war, dieses in Zweisel zu ziehen, so gewiß läßt sich doch behaupten, daß unterschiedene Wilden in Amerika z. B. die Veuseelander, Veuhollander ze. wirkliche Menschenstresser (Anthropophagi) sind d). Alles was man zu ihrer Entschuldigung sagen könnte, ist, daß ben ihnen das Menschensteisch nicht sowohl als ein ordentlich Nahrungsmittel, sondern als eine Ceremonienspeise betrachtet zu werden scheinet e).

- d) Bon Menschenfreßern überhaupt lese man die physizkalisch; oekonom. Ausz. III B. p. 235. Samb. Journ. II B. p. 103. Ives Reisen p. 114. Allg. Sist. der Reisen Tom. XII p. 25. 27. Tom. XIV. p. 236. Tom. XV. p. 139. 282. Tom. XVI. p. 252. 293. 298 und 648. Dappers Afrika, S. 538. 539. 572. Clearit Reisen, p. 80. Nich. Wome [Engl. Amerika p. 292 233. Adam Brands Chinesische Reise, Berl. 1712, 8vo. p. 66. Chr. Detl. Rhode Cimbrisch: Hollsteinische Antiquitäten. Hand. 1720, 4to. p. 2, 15, 16. Garcilasso de la Vega Hist. de Yncas, Tom. I, p. 45 46 und p. 51. 52. 414. Diodori Siculi L. III, Cap. 8, 9, 15—34.
- e) Es giebt noch eine Menge vierfüßiger Thierarten, wels che von einigen Bölfern, zuweilen aus besonderem Appetit, hisweilen aus Mangel anderer Nahrungsmittel voer im Nothfall, verzehret werden, als:
  - 1) Der Aguti oder das Ferkelkaninchen, f. mein Laturlegikon, I B. Berl. 1774, p. 657.
  - 2) Der Umeisenfreßer, s. Teue Mannigf. IJahr. S. 220. Rolbens Borgebirge ic. 4to. p. 337. 3) Die

- 3) Die Armadillen oder Schildverken, Kürafier, schweine, s. Mannigf. III Jahr. p. 634. Reise in das Südmeer, p. 164. Allg. Fist. der Reissen, XII Th. p. 85.
- 4) Bieber, f. Aug. Sift. der Reisen, XVII Eh. p. 225, 324. Elsholtz Diaetet. p. 122.
- 5) Der Dache, f. neue Mannigf. I Jahrg. p. 259.
- 6) Das Bichhörnchen, s. Sloan. Introd in Hist. nat. Jam. p. 24, 25. Allg. Sist. der Reisen, XIX Th. p. 290.
- 7) Der Kel. In Italien wird ihr Fleisch in Errver latwürsten gegesen, s. Stuttz. phys. Fon. Ausz. III B. 235, auch in China start und häusig verzehret, s. Osbeks Neisen, p. 546. Cf. Reise in das Südmeer, p. 190. Cours d'Hist. Nat. Tom. 1, p. 447. 448. Der Arzt, I Ausg. I, 238 V. 212. Mannigs. II Jahrg. p. 510. Dappers Asia, p. 238. Teuboss China, p. 274, 275. Andersons und Iversens Neise, p. 113.
- 8) Die Fledermäuse, s. Thevenots Ricise, P. III, p. 138. Allg. Hist. der Reisen, II Th. p. 398. XI Th. p. 404. XII. 413. Seydts Schauplass ic. p. 78. Clusie Exot. p. 95. 96. Dappers Messopotam. Babylon ic. p. 97. Ejusd. Ufrika p. 389. Ejusd. China p. 143. Laverniers Neisen ic. T. III, p. 65.
- 9) Die Küchse, s. Glearii Reise nach Moskan und Persien, p. 86. Emelin in den Götting. Neisen, V Th. p. 126. 127. Högströms Veschr. von Lappland, Leipz. 1748. F. 150—162.
- 10) Der Jgel, s. Abans. Reise nach Senegal. Brandenb. 1773, p. 247. 11 2

- Dappers Afrika p. 15, 295, 307. Ejusd. Mesfopotam. und Arabien, p. 415. 21llg. Welthift. XVI Th. p. 407, § 3:9.
- 12) Die Maninchen, sind ein Leckerbissen in Engele land, s. Physik. dkon. Ausz. III Th. p. 235, werden auch in Deutschland häusig verzehret:
  - 13) Der Luchs, allg. Sift. der Reisen, XVIIIh. p. 229.
- 14) Die Maufe, Ratten ic. s. Physik. dkon Ausz.

  III. B. p. 236. Abh. der Schwed. Akad. II Th.
  p. 81. Mannigs. II J. p. 510. Becken. Dibl.
  I, p. 187. Gmelin in den Sotting. Rascin, V.Th.
  p. 469 ic. Allg. Sist der Reisen, XIII Th. p.
  463. XIX Th. p. 290. Inchelli Mission nach.
  Rongo, p. 287.
  - 15) Der Maulwurf, welchen die Araber in effen pflegen, f. Berl. Sammt. IV B. p. 548.
- 6 16) Das Munmelthier, S. Mannigf. I J. p. 624.
  Gmetin in den Gott. Neifen, V B. p. 469-72.
  - 17) Das Minkensthier ober Bisamkage. Allg. Zist. der Reisen, VI B. p. 547, 548. (f. Mannigf. II J. p. 510. Bom Genuß der mußerungen.
  - 18) Das trasenhorn, f. Rolbens Vorgebirge ber guten Hosnung, 4to p. 323.
  - 19) Die Karten, f. Maufe n. 14.
  - 20) Das Rennthier, s. Zögströms lappl 1748, p. 129. Physik. oekon. Ausz. III B. p. 236. Kolbe l. c. p. 334 n. XI. Leems Beschr. der Finn

Vom Gestügel ist vorzüglich die Fannilie der Züner f); die Arabenartigen aber g) und Raubvörgel h) sind bloß denen esbar, welche sich überhaupt in Ansehung der Raubthiere nicht ekel bes weisen 1).

113

Die

Finnlappen, p. 56. De la Porte Neisen, VII Th p 105. Olearii Most. und Persien, p. 68.

- 21) Seebaren gunde Rub: oder Lowen, f. Mannigf. II J. p. 510. Stellers Mccerthiere p. 107-152 Dappers Ufrika p. 496. Bankrofts Naturg. von Gniana, p. 113. 2dans. Reise nach Senegal, Brandenb. 73, p. 213.
- 22) Die Secotter, f. Stellers Meerthiere, p.
  - 23) Der Vielfraß, s. Allg. Sift. der Reisen, XIX B. p. 304.
  - 24) Der Wolf, Gmelin in den Gott. Reisen, V Th. p. 126.
  - f) Galling Linn. S. N. XII. p. 267.
    - (g) Picæ, Linn, l. c. p. 139.
  - h) Accipitres. lb. p. 121.
    - 1) Judesen werden von manchen Wölfern auch die meisten Arten großer und Kaubwögel mit gutem Appetit verzehrect. Als 1) die Aoler, s. Allgem. Sist. der Keisen, N.X B. p. 290. 2) Die Falken, s. Tourneforr Voyage, Lettre VI, p. 93. 3) Die Geper, s. Allg. Gesschichte der Reis. 1 c. 4) Die Kraniche, s. Ebend. 5) Reiger, s. Ebend. 6) Iedrche, s. Debes Hist. der Jusch Farve. Kopenh. 1757, 8vo. p. 238-242. und Allg. S. d. R. 1. cit. 7) Die Strausen u. s. v.

Die Sische und Umphibien werden, einige wenige von der gistigen Art ausgenommen, sast ohne Unz terschied zur Speise gebraucht. Jene sind sast die einzige Nahrung einiger Bölker, als der Neuhollanderk), der Neger an der Goloküste 1), der Einwohner der Westinseln ben Schottland m), der Lapplander n) und Jelander o). Bon diesen speisen die Ausländer 1) die Lideren, besonders die so genannten Kammieideren, Iguana p), 2) Sischottern q), 3) Frosiche

- S. Dappers Ufrika p. 397. 398. Allg. Welthift.
  Tom. XVI. p. 293 298, §. 239.
- k) S. Allg. Bift. der Reisen, XII Th. G. 429.
- 1) S. Bbend. IV Th. S. 127.
- m) S. Martin. West. Isl. p. 373. .
- n) S. Linn, Flora Lappon, p. 269.
- e) S. Allg. Hift. der Reisen, XIX Th. p. 45. Un der Ruste des Eismeeres werden die gefrornen unaufgesthaut verschret, s. Physix. dkon. Ausz. III B. p. 237. Die Jakuten ehen sogar versaulte Sische und pflegen dies ekle Gericht Argif zu nennen. Ebend. Cf. Fr. v. Groeben Guineische Neise p. 13, hinter seiner Oriental. Neise. Marienwerder 1694 4to.
- p) S. Mannigf. Il J., p. 510. Stuttg, phys. d'on, 21usz, III B., p. 236. ingl. Vol. X, p. 307. Vall. de Bom. Dict. d'Hist. Nat. Vol. III. p. 383. Sloane Intr., in Hist. Nat. Jam. p. 25. Dappers Afrika p. 23. Ebend. Mesopotam. 1c. p. 350. Hieron, Benzonis novæ novi Orbis Historiæ. Vignon, 1600, 8vo. p. 212, 213, 216. Lerii Navigatio in Brasil, p. 118.

<sup>4)</sup> S, oben n. 22, nota.

scher), Ardren s), Arotodile und ihre Ener t), Schildkroten und ihre Ener u), die Schlangen, welche besonders ben den Arabern, Mohren, Marstern u. s. w. beliebt sind x) und andere mehr.

u 4 Von

r) Diese werden in Frankreich am häusigsten, und unter andern auch die großen martinisischen Frösche, gespeir set, s. Phys. deon. Ausz. II B. p. 235 236. De La Porte Reisen IX B. p. 265. Ebbeltz Dixtet. p. 124.

s) Diese verzehret man besonders in Siam und Surinam.

S. Phys. oekon. Ausz. III B., p. 236. Lerii Navig. in Brasil. p. 118. Bon der Surinamischen Pipa sagt Laurentius in specim. Reptilium. Vienn 2 1768, 8vo. p. 25. Caro nigris Americanis in deliciis est.

t) S. Mannigf. II J. p. 581, nota k, Abansons Reise nach Senegal. Brandenb. 1773. p. 218. 221. Zeydts Schaupl., von Usrika und Osiindien, p. 78. Dappers Usrika p. 122. Oexmelin Hist. des Avanturiers p. 101. Hieron, Benzonis nov. orbis Historix, p. 212 &c.

u) Die Liebhaber des Schilderotensteisches werden Chelonophagi, Mangeurs de Tortues genennet. S. Mannigs. III J. p. 357 und 383. Vall. de Bomare Diet. d'Hist. Nat. Tom. XI. p. 395. Elsboltz. Diaet. p. 123. Osbecks Neisen, p. 374, 375, 383, 391. 2111g. Fift der Reisn, 111 B. p. 348. XII Th. p. 162. XVII Th. p. 235. Sloaue Intr. in Hist. Nat. Jam. p. 18. Bellon. Obs. p. 67. Oexmelin Hist. des Avant, p. 86 &c. Barchewig Ostind. Neise p. 150.

x) S. Phyl. oet. 2013. III D. p. 236. Zerl. Samml.
IV B. p. 157. Vallm. de Bomare I. c. Tom. II, p. 347
Tom

Von Insekten werden zwar nur wenige Arten gegessen; es sinden sich aber doch unter den minder ekeln Bolkern auch Liebhaber, die sich am Genuß der Ameisen y), der Zienen z), der Slohe a), der

Tom. X. p. 477. Beckmanns Raturgesch, p. 63. Martini Raturserison, I. Band, p. 489. Mannigs. Il Jahrg, p. 624. not. a und 510. Adansons Reise nach Senegal, Brandenb. p. 104.

- y) In teuspanien gehören sie unter die Leckerbissen, s.

  Fo. Laert Nov. ordis L. VII. c. 8. Im treeikanisschen psiegen die Einwohner eine Gattung großer Ameissen öffentlich auf dem Markt einzukausen und zu eßen, s. Aus zist. der Reisen, XIII Th. p. 678. Die ersten Spanier sanden in Teus Granada in Südemerika viele Volket, die sich von großen Ameisen ernähreten. Eb nd. XVI T. p. 391. In Brasilien giebt est unter andern eine große Art von Ameisen, welche sie Tanaioura nennen. Sie sind so groß, als das Glied eines Fingers. Man psiegt sie daher auszunehmen, und gerrösiet sür eine gute Speise zu halten, s. Pisc de Indiæ utriusque re nat. p. 291. Cf. Vallm. de Bomare 1. c. Tom. IV, p. 535.
- z) Unter die Bienenfreser geboren die Einwohner in Jeplon, suop Beschr. von Zeylon p. 25. Ingleichen die Indianer in Guiana, s. Bankrofts Gulana p. 142,
- a) Die Liebhaber dieser Insesten werden Pricophagi geneunet und finden sich besonders in Guiana, s. Dapspers Afrika p. 396. Vall. de Bomare 1. c. Tom. I. p. 128.

of the project see well to the to be

Zeuschrecken b), der Läuse c), Palmbaumwürmer d), Raupen e), Saguholzwürmer

b) Bon den Seuschreckenfressern (Acridophagi) lefe man Rathlefs Urridotheologie Il Th. p. 277. Legers Infeftotheol. p. 336 und 350 not. r. ' Kundmanni Rar. nat. & art, p. 1059. De La Porte Reifen, IV Th. p. 219. Abh. der Schwed. Afad. XIV. Th. p. 81. Gesellsch. Erzähl, Il Th. p. 199. 2dansons Reise. Brandenb. p. 130. Vallm. de Bomare 1, c. Tom. X. p. 303. D. Zückert Mat. aliment. p. 273. Shaws Reife, p. 165. Safelquifts Reife, p. 227 und 455. 21113. Bift. der Reifen, 1 B. p. 120. Xll. 422. Sloane latt. in Hist. Nat. Jam. p. 26. 29. Ejnsd. Natural History of Jam. Vol. II. p. 207. Ludolf in Append. ad Hift, athiop, Kampf. Amen. Exot. p. 746. J. Lobo Voy, en Abissinie P. I. p. 108. Tavernier Drient, Reifen, Murnb. 1681 fol. p. 67. Buchelli Mission nach Kongo, p. 287. 2111g. Welthist. XVI B. b. 239. Wachr. von Ralifornien p. 117.

c) Die Läusefreßer heißen Phihyrophagi und werden gröm stentheils nur unter den Zottentotten gesunden, welche sie de sich damit sessich bekösigen. Man pflegt auch eine Art von Seeläusen unter dem Namen Forok daselbst zu genüßen. S. Vallm. de Bomare 1. c. Tom: IX p. 293 und 299. Kolbens Borgebirge der guten Josse. p. 134. XVI. Kap. §. III. Phys. den. Ausz. III B. p. 236. Reise nach dem Südmeer, p. 217, 218. Cf. Meister im Oriental Gart. p. 253.

d) Curculio Palmarum Linn, S. N. XII. p. 606. Sub zers Inseft, Tab. III, f. 20. S. Berl. Sammil. \]. B. p. 427. Bankrofts Guiana, p. 148.

e) S. Rumphii herbar, Amboin, Tom. III, p. 2010

mer f), Seidemvürmer g), Spinnen h), Wespen i), Würmer k) u. s. w. zu sättigen pflegen.

In der Klasse der Schalenthiere, als Schnecken, Muscheln, Arebse, Meerigel, dürsten sich nur wenig Arten sinden, deren Bewohner nicht entweder als Leckerbissen, wie die Austern, Kieler Mießmuscheln, Weinbergsschnecken, oder im Nothfall, genossen werden sollten. So gar zu den weichen Seewürmern (Mollusca), als zum Blaksisch), Dintensisch m), Seebeutel

- f) Sagucampas Cossi Saguarii, leg. Allgem. Magaz. VIII B. p. 217.
- g) S. Stuck Convivia antiqua p. 176. Osbecto Reise, p. 550. Olof Tores's Reise nach Surata und China. Lpz. 1772. p. 139.
- h) Bon den Spinnenfressern (Arachneophagi) lest man das Journ. Encyclop. 68, Tom. II. p. 128. 1769, T. VI. p. 286. Gaz. Salut. 68. No. 16. p. a. 127. Encycl. acon. Tom. II. p. 147. Commerc. litt. Norimb: 1734. p. 318, 1735. p. 23. Kundm. rariora Nat. & Art. p. 1064. Der Arzt I Ausg. III H. 221, IV 505. Fannov. Mag. 70. p. 526. Derhams Physistotheol. p. 399. Lesers Insectotheol. p. 335. lit. c.
- i) Die Puppen der Wespen sind eine leckere Speise für die Einwohner in Karolina, s. Seeligmanns Bögel, IV Band. Borrede, Bogen E. p. 1.
- k) Davon werden allerlen Arten gegeßen, f. Lefers Infektotheologie. p. 336. not. d.
- 1) Sepia, f. Belon. observ. p. 46.
- m) Sepia Loligo. Linn. f. Kbend.

tel n) u. a. m. pflegen fich hin und wieder lufterne Liebhaber zu finden.

Alle diese thierische Speisen werden, theils nach vorgängiger Zurichtung, mittelst der Luft und des Feuers oder Rauches, theils roh o), auch wohl halb versaulet p), mit und ohne Zukost aus dem Gewächseriche, genossen.

Das

- n) Holothuria Linn. S. Kampf. Aman. exot. p. 487. Cf. Bontius de Ind. or. hist. p. 19. post Pisonem de Ind. utriusque re nat.
- o) S. Reise nach dem Südmeer, S. 66, 175, 177.
  2(warez von Acthiopien, p. 182. Ally Sift der R.
  XIV Th. p. 13. Thevenois Reise, 2 Buch, p. 332.
  334. J. Lobo Voy. de l'Abissinie P. I, p. 90. Dappers Afrika p. 677. Oexmelin Hist. des Avanturiers
  p. 122. Nich. Blome Engl. Amerika, Leipt. 1697,
  12mo p. 103 und 112. Allgem. Welthist. XVII Th.
  p. 208. §. 104.
- p) S. Müllers Linn. Naturf. I B. p. 95. Der Arzt V
  B. p. 213. Phys. ökon. Ausz. III B. p. 236. De
  La Porte Neisen, VII H. p. 4. Allg. J. der Reis.
  III Th. p. 193. AlV. 586. Aranzens Hist. von
  Erdnland I H. p. 189 192. Agedens Grönland
  1763, 8vo p. 155, 156. Anders. Island ic. Hamb.
  1746, 8vo p. 118 ic. 250 252. Debes Faroc p.
  238—242. Blome I. c. p. 292293. Ad. Brands
  Chines. Neise, Berl. 1712, 8vo. p. 48. 49. Niele
  pstegen auch das Fleisch Franker Thiere zu genüsen.
  Smelin in den Götting. Neise. V Th. p. 126, 127 und
  469 472. Dappers Assista i. d.

Das Mineralveich liesert nicht so wohl Speisen 9), als vielmehr das Salz, zur Würzung der Nahrungsmittel aus den andern Reichen. Doch pflegen auch die Mohren in Afrika und Amerika eine gewisse Art von Erde zu issen r).

Unter den flüßigen Getranken, sagt Herr Professor Schreber, stehet billig das süße Wasser oben an, weil dessen Gebrauch am allgemeinsten ist. Auf dieses

p. 114. Cf. 197cisters Orient. Indian Runst und Enfigürtuer, Dresd. 1692 4tv p. 245. Zisiat. und Ustranische Denkwürdigkeiten, Kürnb.: 676, 4tv p. 440.

Es giebt fo gar Menschen, die fein Bedenken tragen, bas Bleisch vergifteter Thiere ju genugen. G. Mans nigfalt. W Jahrg: p. 248. 21llg. Bift. der Reifen, XVI Th. p. 35. Rumph, Herb. Amboin. Tom. II. p. 263 - 269. Allgem Welthift. XVI. Th. p. 655, Die Bottentotten pflegen fugar alte Schube, Diemenwerk und gebratene Schafbaute ju effen und find in ihrem Appetit unter allen Menschen am wenigof fen von den Schweinen guunterfcheiben. S. Kolbens Vorgebirge der guten Hofn. 1 Th. p. 135. 139. Dappers Ufrika p. 622. Undersons Jeland ic. p. 250 - 252. Meister 1. c. p. 245. Nicht minder abscheulich ift der Appetit der Einwohner in Jakuzk, welche die fruhzeitige und Rachgeburthen ber Thiere für Leckerbigen halten: S Stuttg: Must. Ill Band w. p. 236

<sup>(9)</sup> S. von gallers physiol. Tom. Vl. p. 214.

r) G. Malouins Backerfunft, G. 97 tc.

bieses solgt hernach die Milch, besonders der mäßtige Theil derselben oder die Molken, welche ben den Islandern ein gewöhnliches Getrank ausmachen s). Hierzu könmt in den heissen kandern der Palmenssaft t) und derzenige, welcher aus unterschiedenen Baumfrüchten durch das Ausdrücken erhalten wird. Die Sährung, in die er bald übergehet, hat ohnsehlbar der Runst den Weg gezeiget, wie man mit Hülfe derselben den Vorrath von Getränken vermehren, oder aus Trauben und andern Obsifrüchten, aus dem Gestreide und mehlichten Wurzeln u) Biere, aus benden aber, wie auch aus den Stangeln gewisser Pflanzenx), und aus Milch y), abgezogene Geister oder auch wohl Eßige 2) zum trinken zubereiten könne.

· Drobett and arts property of the

s) S. 21Ug. Bift. der Reisen, XIX-Th S. 45.

t) Die Art, wie der Palmensaft gesammlet wird, beschreiben Rajus in Hist. Plantar Tom II. p. 1358 und 2tdanson in seiner Senegal. Reise. Brandenb. 73, p. 158 — 163 2c.

u) Als aus der Rasave in Surinam, Barbados und auf den Karaibischen Inseln, aus Baraten in Nordamerte fa; aus einer unbekannten Wurzel am Vorgebirge der guten Hospung. S. La Caille Journ. p. 133.

x) Wie das Matteit over Heracleum Sphondilium Linn: in Kaunschatka, Außland, Pohlen is. Gmelin Flor. Sibiric. Tom. 1. p. 214. Allg. Hist. der Reisen, XX B. p. 259.

y) Besonders aus Stutenmileh, wie ben den Tartarn und Kalmuden ze. Allg. List. der Reisen, XIX Th. p. 378. Pallas Reisen ze. 1 Th. p. 315 ze.

2) Bon diefer Urt ift eigentlich der Quas der Rußen, welcher aus Mehl und Waßer, (Aug Sift, der Reif. Alle diese Getranke werden ben den meisten Bolkern gewöhnlich kalt; warm aber die Aufgüße gewisser Kräuter, Wurzeln und Samen, als der Theeblätter in China und Japan, des Paraguay. Thees in Amerika, des Aprei im Rußischen Usien und des gerösteren Kaffe's in den Morgenländern \*) genommen. Wie nothwendig das eiste und lette dieser Getränke sich auch in den übrigen Welttheilen, unter andern überflüßigen Bedürsnissen gemacht habe, darf hier nicht erst gezeiget werden. Andere zusammengesetztere Getränke übergehen wir gänzlich mit Stillschweigen \*\*).

## Schreiben

XIX B. p. 94) oder aus Heidels und andern Beeren (Gmelin Flor. Sibir. l 217) durch die Gahrung bereitet wird.

- Thee, Grüner Thee. Rhamnus theizans Linn. Mantiss. p. 207. Osbeks Reise nach China, p. 302. Viburnum Cassinoides Linn. Sp. Plant. p. 384. Pas raguaythee. Epilobium (quod Lysimachia Chamznerion dicta latifolia C. B.) angustisolium. var s. lb. p. 494. Riprei, desen Linsuspherauschendiss, s. Gmelin Flor. Sibir. l. p. 218. Allg. Sist. der Reisen, XX 260. Cossea Arabica Linn. l. c. p. 245 Kasse.
- \*\*) Was wir hier, um der nöthigen Rürze willen, von feltsanten und fremden Speisen und Getränken übergehen mußen, gedenken wir gelegentlich in den hiefigen Mannigfaltigkeiten umfländlich zu beschreiben.

# Schreiben

der Herren Deputirten und des Syndikus der theologischen Fakultät in Paris

herrn von Buffon.

Finer unserer Rollegen hat uns angezeiget, Gie has ten sich, sogleich nach erhaltener Nachricht, das Ihre Maturgeschichte sich mit unter den Werken befande, die nach Berordnung der theologischen Rafultat ausgewählet worden, um naher untersucht und beurtheilet zu werden, weil fie Grundfage und Mennungen enthielten, welche mit den Religionslehren nicht vollig übereinstimmeten, gegen denfelben erflaret, es ware niemals in Ihren Sinn gefommen, von legtern abzuweichen; Gie maren baber geneigt, unferer gafultat über jeden ihr in diesem Werk anstößigen Artifel die nothigen Erflarungen zu geben. nen einen so driftlichen Endschluß nicht genugsam lo-Um Ihnen aber die Ausführung deffelben besto mehr zu erleichtern, schicken wir Ihnen hierben den Muszug der Cage, die uns dem Glauben unferer Rir. che am allermeiften entgegen zu sein schienen.

Wir haben die Ehre, mit vollkommner Hochache

tung zu fenn

Hochzuehrender Herr,

Ihre

Im Fakültätshäuse den 15ten Januar 1751.

gehorsamsten Diener Deputirte und Syndikus der theologischen Fakultät zu Paris.

## Säße

manifer of

aus ber

## von Buffonschen Geschichte der Natur

welche

der Pariser theologischen Fakultat
anstößig vorgekommen find:

Ĭ.

fammlete Wasser war vermögend, durch die uns auf hörliche Bewegung der Ebbe und Fluth, Verge, Thäler und andere Unebenheiten der Erdfugel hervorzubringen. Die Regengusse reissen allmählig ein, was das Meer zusammengehäust hatte. Sie machen die Spisen der Berge immer niedriger — bis — und unserm bewohnten Erdreich völlig ähnlich sind. S. 123and. S. 176.

#### II.

Sollte man sich nicht mit einem grossen Schein der Wahrheit vorstellen können, — bis — davon loßgerissen worden wären? Ebend. S. 188.

#### III.

Bor allen Dingen wollen wir asso seraus entstehen könnte, daß die Planeten und besonders die Erde, diese stossende Bewegung erhielten? Und in welchem Zustande sie sich nach der Absonderung von dem Sonnenkörper befunden? S. Ebend.

Die Sonne mird, wahrscheinlicher weise, aus Mangel brennbarer Materie verlöschen ze ——— Auf solche Art befanden sich also die Erde und Plane. ten, da sie aus der Sonne kamen, in einem entzündeten und durchaus geschmolzenen Zustand. Ebend. S. 207. 208.

#### V.

Das Wort Wahrheit veranlasset nur einen zwendeutigen Begriff — wenn man die Erklärung selbst im allgemeinen und ungemessenen Berstande ninmt, so pflegt sie blos einen abgezogenen Begriff auszumachen, der nur allein durch eine Muthmaßung entstanden. S. Ebend. S. 87.

#### VI.

Man hat unterschiedene Arten von Wahrheiten. Den mathematischen pflegt man die erste Stelle einzuräumen. Indessen werden diese blos aus Erklärungen gezogen, die aus angenommenen einsachen, aber abstrakten Säßen bestehen. Alle dersgleichen Wahrheiten sind Folgerungen, die aus diesen Erklärungen zusammengesest und abgezogen worden. Webend.

#### VII.

Wie zwendeutig und zusammengesezt ist nicht also die Bedeutung des Wortes Wahrheit? War es wohl möglich, eine allgemeine Erklärung derselben zu geben? Müste man nicht vielmehr, wie wir oben gethan has ben, die mancherlen Urten der Wahrheit genau unterscheiden, um sich davon einen richtigen Begriff zu bils den? S. Sbend. S. 90.

Buff. allgem. Laturbift. VI. B. E

#### VIII.

Von den übrigen Ordnungen der Wahrheit will ich hier gar nichts erwähnen. Die sittlichen z. B. welche theils unumstößlich, theils willführlich sind, würden schon allein eine weitläuftige Untersuchung ersorbern. — Weil sie bloße Wahrscheinlichkeiten, worüber man sich unter einander vereiniget, zum Gesgenstand und zur Absicht haben. Zbend.

#### IX.

Die zween vornehmsten Gesichtspunkte also, nach welchen man die Wahrheit betrachten muß, sind die mathematische Ueberzeugung, und physikalische Gewisheit. Sie wird bloß Glaubwürdigkeit oder Wahrscheinlichkeit, so bald sie sich von der einen oder der andern entsernet. Ebend.

#### X.

Ueber das mirkliche Dasenn unserer Seele, konnen wir gar keinen Zweisel hegen, weil dieses Daseyn und Wir nur Ein zusammen gehöriges Wesen aussmachen. S. V Band S. 8.

#### XI.

Das Dasenn unsers Körpers und anderer äußern Gegenstände kann allenfalls jedermann in Zweisel ziehen, der ohne Vorurtheil darüber zu denken vermag; denn was ist jene Ausdehnung nach der Länge, Vreite und Tiese, die wir unsern Körper nennen, und welche uns so unmittelbar anzugehenscheinet, wohl anders, als ein bloßes Verhältnis unserer Sinnen? Lbend. S. 8. und Not. 1.

#### XII.

Glauben können wir es-wohl, daß etwas außer uns vorhanden senn muße; wodurch soll man sich aber völlig davon überzeugen? Bon der Wirklichkeit alles deßen hingegen, mas in uns ist, haben wir vollkommene Gewißheit. Das Dasenn unserer Seele hat also seine Richtigkeit; am Dasenn unserer Körpers aber könnte man leicht noch zweiseln, so bald man auf dem Einfall käme zu denken, die Materie könne ja wohl auch nur eine zufällige Beschaffenheit unserer Seele, oder eine ihr eigne Urt zu sehen, sehn. S. Lbend.

#### XIII.

Denn unsere Scele sieht auf eine andere Art im Wachen, und wieder auf eine andere im Schlasen; auf eine noch verschiedenere Art wird sie nach dem Tode sehen. Die Materie überhaupt und alles, was iest in unserer Seele Empfindungen hervor bringt, wird alsdann vielleicht für sie nichts wirklichers, als unser eigner Körper, dieser aber wird sür uns gar nichts mehr senn. S. Ebend. dis S. 13. und Nota 7.

#### XIV.

Da unsere Seele in ihrer Substanz unveränderlich, und, nach ihrem Wesen, unsähig ist zu leiden, so ist sie an sich immer dieselbe. S. Wbend. S. 6.

### Des Herrn von Buffon

### Antwort

an die

Herrn Deputirten und Syndifus ber theologischen Fakultat in Paris.

Meine Herren!

co wohl das Schreiben, womit Sie mich beehreten, als die aus meinem Werk ausgezeichnete, verdäcktig scheinende Saße, habe ich richtig erhalten. Ich den Ihnen für die Gelegenheit sehr verpflichtet, welche Sie mir verschaffet, sie auf eine solche Art ersklären zu können, die wegen der Rechtschaffenheit meisner Gestunungen keinen Zweisel und keine Bedenklichskeit mehr übrig läßt. Wenn Sie es verlangen, meisne Zeiven, so din ich mis Freuden erbörlig, im nächsten heraus zu gebenden Bande meines Werkes die Erklärungen, welche ich hierben zu übersenden die Ehre habe, öffentlich bekannt zu machen. Ich din mit Hochachtung

Meine Herrn .

Dero

Den raten Marg

gehorsamster Diener Zuffon.

# Sch erklare hiermit:

- Daß es mir niemals in den Sinn gekommen, dem Texte der Heiligen Schrift zu widersprechen, daß ich alles, was daselbst von der Schöpfung, so wohl in Absicht auf die Ordnung der Zeiten, als auf die Umstände der Begebenheiten selbst, erzählet ist, zuversichtlich glaube und gern alles sahren lasse, was ich in meinem Buche der Vildung der Erde oder überhaupt der Mosaisschen Geschichte zuwiderlausendes gesagt haben mögte. Meinen angenommenen Satz von Vildung der Planeten erkläre ich für nichts anders, als sür eine philosophische Voraussesung.
- 2) Unter dem Ausdruck: das Wort Wahrheit erreget nur einen unbestimmten Segriff, habe ich nichts anders verstanden, als was in den Lehrschulen ein allgemeiner Segriff heiffet, welcher für sich selbst keine Wirklichkeit hat und bloß in den Arten wirklich vorhanden ist. Es giebt also in der That Wahrheiten, die schon für sich selbst gewiß sind, wie dieses in folgendem Artifel gezeiget wird.
- 3) Ausser den gefolgerten oder vorausgesezten Wahr heiten giebt es erste Grundsäze, die ohne Bedingung in allen Fällen wahr und gewiß sind, ohne daß daben im geringsten etwas zum voraus gesezt werden dürste. Die Folgerungen, welche überzeugend aus diesen Wahrheiten stiessen, sind keine willkührliche, sondern ewige und offenbare Wahrheiten. Durch Wahrheiten die bloß auf Erklärungen beruhen, habe ich E 3

feine andere, als bloß die mathematischen versstanden.

- 4) In unterschiedenen Wissenschaften, besonders in der Metaphysik und Moral, giebt es dergleichen überzeugende Grundsätze und Solzgerungen. Dahin gehören in der Metaphysik besonders das Dasenn Gottes und seine vornehmsten Eigenschaften, das Dasenn, das geisstige Wesen und die Unsterblichkeit unserer Seele; in der Sittenlehre, die Verbindlichkeit, Gott aufrichtig zu verehren, jedem, was man ihm schuldig ist, zu geben, solglich Diebsstahl, Tooschlag und andere von der Vernunst verdammte Handlungen gänzlich zu verabscheuen,
  - Die Gegenstände unseres Glaubens halte ich für sehr gemiß, aber nicht für überzeugend. Gott, welcher sie offenbaret hat, und unch, uach dem Zeuguiß meiner eigenen Vernunft, nicht hintergehen kann, ist mir ein sicherer Vürge sür die Wahrheit und Zuverläßigkeit derselben. Für mich sind alle diese Gegenstände Wahrheiten vom ersten Kange, sie mögen sich auf Glaubenslehren oder auf sittliche Vorschriften beziehen; Wahrheiten, von denen ich ausdrücklich versicherte, picht reden zu wollen, weil sie auf meinen Gegenstand keine nothwendige Bestiehung hätten.
- Den Gedanken, daß der Gegenstand und Endzweck der moralischen Wahrheiten aus sauter Wehrscheinlichkeiten und solchen Dingen bestände, worüber man unter einander einig geworden, habe ich nie auf

auf wirkliche Wahrheiten, z. B. nie auf die Borfdriften der gottlichen Gesetze, nie auf diejenigen Wahrheiten angewendet wissen wollen, die zum natürlichen Gesetze gehören. Unter willkührlichen Wahrheiten der Sittenlehre versstehe ich nichts anders, als Gesetze, die ledigelich vom Willen der Menschen herrühren und in unterschiedenen Ländern, nach den mancherley Einrichtungen der unterschiedenen Staaten, sehr unter einander abwechseln.

- Daß das Daseyn unserer Seele, und wir selbst Lins waren, ist in dem Verstande falsch, als ware der Mensch bloß ein geistiges Wesen und bestünde nicht aus Leib und Seele zusammen. Das Daseyn unseres Körpers und anderer Sachen ausser uns, ist eine gewisse Wahrheit, weil es nicht nur der Glaube uns lehret \*), sondern auch die Weissheit und Güte Gottes nicht verstatten zu dens fen, daß er die Menschen in einem beständigen und allgemeinen Irrthum habe sesen wollen. Aus diesem Grund ist auch diese Ausdehnung in der Länge, Breite und Tiese, die wir unsern Körper nennen, mehr als eine bloße Vorsstellung unserer Sinne.
- 8) Wir sind also versichert, es musse sich auch aufer uns noch etwas besinden, und unser Glaube an die geoffenbarten Wahrheiten scheint allerdings viele Gegenstände ausser uns voraussessen und in sich zu schlüssen. Les ist nicht glaube X 4

<sup>\*)</sup> Ich sollte denken, daß es uns die Bernunft und fo gar die Empfindung eben so begreiflich machte.

lich, daß die Materie bloß eine Modifi-Lation unserer Seele oder etwas Zufälliges in dersolben sey; auch nicht in dem Berftande, daß unsre Empsindungen etwas Wirfliches, die Gegenstände aber, welche sie zu erregen schienen, nicht wirklich vorhanden wären.

- Die Seele mag in ihrem Zustand nach dem Tode bis zum jüngsten Bericht sehen, wie sie will, so wird sie doch vom Dasenn der Körper, besonders ihres eigenen, gewiß überzeugt und der künstige Zustand ihres Körpers wird sür sie, nach dem Zeugnisse der Schrift, allemal sehr wichtig sehn.
- 10) Durch den Ausdruf! die Scele kann, vernöge ihres Wesens, nicht leiden, habe
  ich nichts anders behaupten wollen, als daß
  die Seele, ihrer Natur nach, keiner äußern Eindrücke, die sie zerstören könnten, fähig ist.
  Ich habe nicht geglaubt, sie könne durch die Allunacht Gottes nicht schmerzhaften Empsindungen
  unterworsen werden, die, nach der Lehre des
  Glaubens, im kunftigen Leben die Strase
  der Sunde und die Qual der Boshaften ausmachen sollen.

ben raten Mary 175%.

Unterzeichnet.

Biffon.

# Zwentes Schreiben

ber Herren Deputirten und des Syndikus der theologischen Fakultat in Paris

an ben

## herrn von Buffon.

Hochzuehrender Herr!

je Erklärungen, welche Sie uns wegen der Säße zugeschickt haben, die wir in Ihrer Geschichte der Tatur tadelnswürdig fanden, sind uns richtig eingehändigt worden. Nachdem wir solche in unserer besondern Versammlung gelesen, hernach aber der Fastultät ben ihrer allgemeinen Versammlung den Iten April 1751 vorgeleget, hat solche die Fakultät sogleich vorlesen hören, und selbige, nach der Verathschlagung und dem Schluße deselbigen Tages, angenommen und gebilliget.

Zu gleicher Zeit, H. H. haben wir der Fakultät Machricht von Ihrem Versprechen ertheilet, diese Erskarung, wenn es die Fakultät verlangte, Ihrer nachssen öffentlich erscheinenden Arbeit vordrucken zu laßen. Mit außerstem Vergnügen hat sie diesen Vorschlag, in Hosnung einer zuverläßigen Aussinkrung, angenommen. Wir haben die Ehre mit Empfindungen der

vollkommensten Hochachtung zu senn,

### Hochzuehrender Herr!

Ihre

Im Fakultätehause den 4ten May 1751.

gehorsamse Diener, Deputivte und Syndikus der Parisertheologischen Fakultät.

Innhalt

# Innhalt des VIten Bandes.

| 4,11                                   |       |
|----------------------------------------|-------|
| I.) Von den unterschiedenen Arten im   |       |
| Geschlechte der Menschen. p. 5 -       | -221. |
| II) Anhang.                            | 222.  |
| III.) Bon der unterschiedenen Große    |       |
| der Menschen. —                        | 230.  |
| a) Von Zwergen. —                      | 233.  |
| b) Von Riesenartigen Menschen          |       |
| c) Von unförmlich dicken und           |       |
|                                        |       |
|                                        | 255+  |
| d) Durch Kunst entstellte Men-         |       |
| s schen.                               | 257+  |
| e) Von verwillderten Menschen          |       |
| IV.) Vom Aufenthalt und von der Nah-   |       |
|                                        | .297. |
| V.) Schreiben der Deputirten und des   |       |
| Syndikus der Pariser theologischen     |       |
| Kakultát. — —                          | 319.  |
| VI.) Anstößige Stellen in der Naturge= |       |
| schichte des Herrn von Buffon.         | 320.  |
| VII.) Des Herrn von Buffon Antwort     |       |
| und Vertheidigung. —                   | 324.  |
| VIII.) Zwentes Schreiben der theologi- | J-70  |
| schen Fakultät in Paris.               | 220   |
| leden Larmen in Paris.                 | 329.  |

### Ankundigung

eines fehr nuglichen ofonomisch - juristischen Werkes unter bem Situl:

### OECONOMIA FORENSIS,

ober

Kurzer Inbegrif

derjenigen Lanowirthschaftlichen Wahrheiten, welche allen sowohl hohen, als niedrigen Gerichts. Personen zu wißen nölhig.

Melches

in den Paulischen Buchhandlungen zu Berlin und Stettin, auf Subskription soll gedruckt werden.

Hier ist der summarische Innhalt desselben:

### Erster Band. Erftes Zauptstück.

Iflgemeine Begriffe von der Landwirthschaft, in so ferne fie in die Rechtsgelahrtheit einen Einfluß hat.

Zweytes Zauptstück Bon den Landwirthschaftlichen Wahrheiten, die ben Würdigung der Landauther zu wißen nötzig.

Drittes Sauptftud.

Von den dkonomischen Ginsichten, die ben den Gemeins heiten, und deren Aufhebung erfordert werden:

Diertes gauptftud.

In wie weit die Kenntniß der Landwirthschaft im Kauf und Berkauf oder in Bertauschung der Landguther, in Unsehung der daher entstehenden Nechtshändel, einen Einfluß hat-

Sunftes gauptftud.

Bon demjenigen, was ben Dirigirung ber öffentlichen Verpachtung der landguther, und Einsehung der Pachter, nach vernünftigen Wirthschaftssätzen, zu beobachten ist

Sechstes gauptftud

Bon dem Einfluß der landwirthschaftlichen Wahrheiten ben rechtlichet Beurtbeilung und Eutscheidung der zwischen Berpachtern und Pachtern vorfallenden Streitigkeiten.

### 3menter Band.

Siebendes gauntfid.

Eine Anweisung zu den landwirthschaftlichen Wahrheiheiten, welche ben Bestimmung der Dienste und andrer Schuldigkeiten der Unterthanen zum Grunde zu legen sind.

21chtes Sauptftud.

Landwirthschaftliche Grundsake, welche ben Erbeheisungen auf dem Lande, und insunderheit ben Abstudung der Wittmen, Töchter und Schwestern aus den Lehnen zu beobsachten sind.

Weuntes Sauptstück.

Begriffe, welche ben Berechnung der Frustuum perceptorum & percipiendorum von der landwirthschaft, zu richtiger Beurtheilung der darüber entstehenden Strettigkeisten, erfordert werden.

Zehntes gauptftuct.

Albhandlung desjenigen, was einem Nichter ben Entscheidung der liquidirten Meliorationen und Deteriorationen aus der Landwirthschafts Wissenschaft bekannt sein muß.

Bilftes gauptitud.

Grundfage aus der Landwirthschaft, welche ben den fervitutibus prædiorum rufticorum bevbachtet werden muffen.

3wolftes gauptitur.

Anleitung, in wie weit einem Richter, ben Untersuschung und Eutscheidung der Gränzstreitigkeiten, die Erfaherungen in der Landreirthschaft zu flatten kommen.

Drepzehntes Kauptftick.

Wie die Streitigkeiten, die ben den Pfandungen der Machbaren auf dem Lande vorfallen, nach vernunftigen Wirthschaftsregeln behandelt werden muffen.

Vierzehntes ganotftuck.

Von den Landwirthschafts Regeln, welche ben gericht lichen Auspfandungen und Sequestrationen der Landgücher wahrzunehmen sind.

Aus dieser Anzeige des Junhaltes wird Jedermann sehr leicht von der Rugbarkeit eines in seiner Art ganz neuen Werkes eingenommen werden. Es ist aber nicht genug, dem Publikum anlockende Titel und Rubriquen vorzulegen. Man fordert mit Recht auch einigen Beweis, ob der angezeigte Junhalt gründlich und gut ausgearbeitet worden? Diesen Beweis hoffe ich dadurch einleuchtend und überzeugend zumachen, wenn ich hiermit öffentlich anzeige, daß diese Oeconomia Forensis

- a) von einem vornehmen Herrn von Abel bearbeitet morden, der in der Jugend ben der Landwirthschaft aufgewachsen, in seinen reisern Jahren einer sehr hohen jurisstischen Charge vorgestanden, hernach aber seine Zusfriedenheit auf seinen Güthern ben der Landwirthschaft selbst gesucht, und solglich in benden Fächern die grunde lichsten Ersahrungen gesammlet hat.
- b) Daß es der nämliche Herr Verfasser sen, welcher die Berliner Beyträge zur Landwirthschafts, Wissensschaft herausgieht, wovon bereits 18 Stücke fertig und mit sehr vielem Beysall aufgenommen worden find, two- von auch die Fortsekung ununterbrochen gedruckt mird. Wer aber die letztere Schrift besitzt und bedachtsam gestesen hat, wird keine weitere Empsehlung dieses neuen Buchs verlangen, weil man sich von den Arbeiten eines so richtig und schon deukenden Versasser, der mit großen Kenntnissen so viel Ersahrungen verbindet, schon zum voraus einen sehr vortheilhaften Vegriff machen muß. Ich sinde daher nur noch nöthig enzuzeigen:
- 1) Daß dieses Werk, nahmentlich Oeconomia Forensis, das erste und einzige in seiner Art ist. Wir haben zwar schon viele Werke von der Medicina und Mathesi forensis, aber zwerläßig noch keinen Entwurf, geschweige denn ein brunchbares Werk von der Oeconomia forensis, wellsche auf die Vortheile und Ausklärung so vieler Bedenklichkeiten in der Staats und Landwirthschaft so großen Einfluß hat, auszuweisen,
- 2) Daß es in 2 Bande in groß Quarto, sauber gebruckt werden, jeder-Theil aber 3 bis 3½ Alphabet enthalten soll.

- 3) Der Ersie Band wird auf Osiern 1775 und der Zweete auf Osiern 1776 erscheinen.
- 4) Wer alfv auf erwähntes Buch substribiret, bekömmt selbiges vollständig um 4 Athlr. davon werden 2 Athlr. beim Empfang des Ersten und auf gleiche Weise 2 Athlr. ben Ueberlieserung des Zwecten Bandes bezählet. Nach Endigung eines jeden Theils hört die Substription auf, und wird alsdann kein Theil unter 3 Athlr. verlassen. Diejenigen also, welche den Substribioustermin vernachläßigen, werden sich hernach gefallen lassen, für die benden Theile 6 Athlr. anstatt 4 Athlr. zu bezahlen.
- 5) Alle Freunde und Gönner, welche sich bemühen, auf dieses so nügliche Werk Subskribenten zu sammlen, bestommen auf zehne das eilfte oder auf funfe ein halbes Exemplar zu einer kleinen Schadloshaltung für ihre güstige Bemühungen.
- 6) Wird dieser Plan in den vornehmsten Buchhandlungen Deutschlandes unentgeldlich ausgetheilt.
- 7) Da ich anstatt eines Pranumerationsentwurfes nur einen Substriptionsplan bekannt mache, so wird jedermann, der sich unterschreibet, ergebenst gebethen, solches mit dem vesten Borsake der Aufrichtigkeit zu than, das Buch, wenn es fertig ist, gewiß zu nehmen; Deun da ich weiter daben keine Absicht habe, wie Jedermann leicht einsehen wird, als lediglich zu wissen, wie hoch ich ohngefähr die Auflage machen kann, da den Substribenten das Buch dadurch um den dritten Theil des Preises wohlseiler, als außerdem geschen könnte, gesliesert wird; so schmeichle mir auch mit der sichern Hosung, es werde jeder meiner Gönner eben so billig und gerecht gegen mich, als ich hochachtungsvoll gegen Sie, zu denken belieben.

Berlin, den 26. Julit

b. I. LangeBruste der Hottentotten, grönländer etc. P. 8. u 53.





Fab.II. Dergeschwänzte Mensch. P. 44.



Linn Amoen.



Tab. III. Neu\_Seelandisch gemaltes Sesicht. J. 124.



Cf. P. 58.73.74.76.80.

Banks.



TabIV. Hand des Borstigen Engellanders 2.223.



B. Vergröserte Borstender Haut. Catesby.



Jub.V. Ein Britannischer Tixte. F. 260.



Hariot.



Tab. VI. Gemaltes Britannisches Mädchen T. 262,



Hariot.



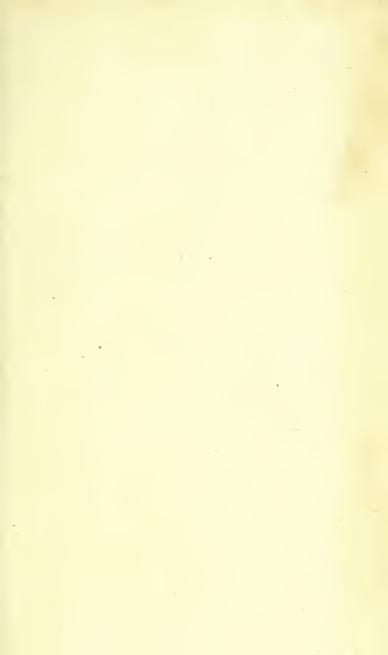









